# TUTTI FRUTTI; AUS DEN PAPIEREN DES VERSTORBENEN

Hermann Pückler-Muskau (Fürst von)







# Bibliothek

Proflin Dr. A. Roseley

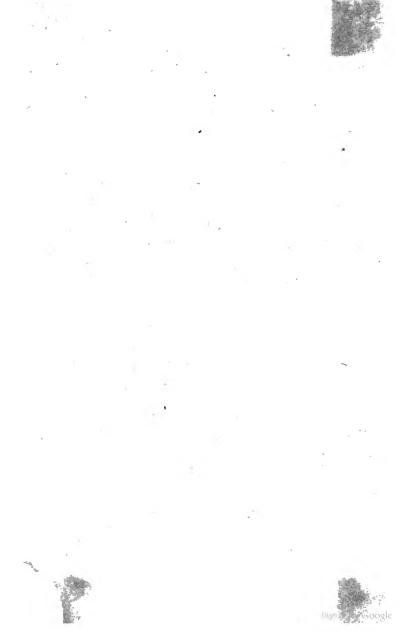

# Cutti Frutti.

IV.

# Tutti Frutti.

Mus ben Papieren

### des Verstorbenen

De mortuis nil nisi bene. (Bur Bebergigung für que Recenfenten.)

### Vierter Band.

Gegen Rachbrud in Murtemberg privilegirt.

Stuttgart, Hallberger'fche Verlagshandlung.

1834.

an la serie de la literation de la liter

I.

A d t

## Frühlings- und Sommertage

aus bem

Leben Mischling's.

Eine wahre Geschichte, mit bem Anstrich einer Novelle.

(Fortfepung und Befdluß.)

Cutti Frutti IV.

ı



### Vierter Cag.

Ein reges Leben herrschte im Stadtchen Moosheim. Bollgepfropft von Buden strotzte der weite Marktplatz, und durch den Schmutz der engen bretternen Straßen, welche sich momentan gebildet, wogte die kansbegierige Menge. Hier sah man Knaben die eben erstandene Pfeise probiren, oder den Hampelmann nebst Pfefferkuchen in Sicherheit bringen, dort seilsschen ein paar alte Weisber eine Stunde lang um eine Caffeemuhle und verließen, nachdem sie zwanzig derselben untersicht, unverrichteter Sache die Bude, weil sie ihnen um einen Sechser zu thener schien. Großmuthiger zeigte sich der eben an sie anstoßende dicke Pachter, der,

bereite etwas angestochen, rechte und links ben Dirnen Bander austheilte und bann, feine Freunde in der Apotheke tractirend, bei verlegenen Sardellen und Gruneberger Champagner alle Sorgen der fchlechten Rornpreise vergaß. Weiterhin beluftigte ber europaische Bercules die Schaulustigen, funft. gerecht eine Reule auf ben Bahnen und eine brennende Dute auf der Rafe balancirend, ober die Attituden griechischer Statuen nach. ahmend. Es war unmöglich, bas hierzu bienende Coffum ohne Lachen anzuschen. Man bente fich einen fechzigjahrigen Mann in ichmutigen Tricot gehullt, ber nur noch Rnochen, aber fein Gleifch mehr produciren fonnte; uber die Schultern, ftatt ber Los wenhaut, ein Stud borftiges Fell hangend, bas ohne Zweifel von einem alten Reifekoffer abgeschnitten worden war, und die fahle Glate mit einem verwelften Lorbeerfrange bedeckt, unter bem bas rungliche, verhungerte Geficht jammerlich bervorglotte.

Als ein vortrefflicher Pendant zu ihm biente am andern Ende des Plates ein eben fo alter, wie ein Wilder angekleideter Franzosc, der vorgab bei Lapenrouse's Schiff. bruch fich auf eine mufte Infel gerettet ju haben, wo er viele Jahre von Steinen gelebt, und nur als Lederbiffen zuweilen einen roben Risch ober ein gefang'nes Geflügel genoffen. Bur Beglanbigung brachte man ihm, nach diefer Erzählung, eine Schuffel Riefelsteine, die er jum Theil faute, und bann fammtlich mit allen Beichen bes Wohlbehagens berunterschlang; vorber aber wurden jedesmal die Steine umbergezeigt, und auf ihre durch die Rraft ber Berdauung glatt abgerundete Korm aufmertfam gemacht, "benn," fette die furchtbar haßliche Frangofin, feine Gattin, bingu: "feit fonf Jahr frift er fic alle Lak." In ber That eine appetitliche Roft! Go wie nun die Steine von Neuem verschluckt maren, entblogte ber gabme Bilbe feinen Magen,

und lud die Zuschauer ein zu fühlen, wie die Kiesel darin klapperten; dann speiste er zum Deffert noch ein lebendiges Suhn, trank ein Glas Blut dazu, und das diner war fertig.

Noch viele and're Industrielle zogen durch mannigsache Expositionen die Neugierigen an, rund umber an den Fenstern der Häusfer aber, und auf den hie und da hervorsspringenden Balconen, sah man unentgeltzlich unzählige Caffeegesellschaften sitzen, die sich gütlich thaten und einen frohen Nachmittag bei'm Unblick des steten, sich immer erneuenden, Gewühls des wogenden Marktes verbrachten.

Mitten in diesem finden wir jetzt auch Mischling wieder. Giannina im verhullens den Ueberrock und runden hnte hangt an seinem Arme.

"Schmude herren!" rief eben ein hubfches, braunes Zigennermadchen fie an: "wollt Ihr Euch nicht von mir Euer funftiges Schickfal wahrsagen laffen? Für eine kleine Gabe erfahrt Ihr vielleicht mehr von mir, als Ihr glaubt, benn meine Mutter ift am Juß der großen Pyramide in Aegypteten felbst geboren worden, und hat mir alle ihre Geheimnisse, als kosibares Erbtheil binterlassen."

"Nun, dem durfen wir ja nicht aus dem Wege gehen," fagte Mifchling, , gib ihr boch Deine hand, Giannino."

"Ei, welche frause Linien!" rief mit tausschend bargestelltem Erstaunen bas Madschen. "Junger Herr, Ihr send nicht, mas Ihr scheint — boch nehmt Euch in Alcht! — Ce gibt gesährliche Spiele! Seht einsmal sier Eure Lebenslinie an. Da ist ein Punct, wo Such eine ernste Gesahr broht. — Was erblick' ich? Ein großer Herr, ein Fürst oder Herzog muß es sen! Der tritt mit Euch in die genau'ste Verbindung. Wahrhastig, war't Ihr ein Madchen, ich wollte d'rauf schweren, er heirathete Euch,

aber auf jeden Fall verknupft sich Euer Schicksal auf das Innigste mit diesem herrn, und Ihr kommt auch nie wieder im Leben von ihm los...."

"Dummes Gefchwätz!" fagte Mischling, und zog Giannina weg, indem er bem Mädchen ein Gelbstück hinwarf: "komm', hier feh' ich einen Mann, mit dem ich spres den muß."

"Nun, nun," lachte bie Zigeunerin, "schosnen Dank fur bas Gelb, aber — bummes Geschwätz war es nicht, was ich sagte, und — hutet Euch selbst nur! Wer die Wahrsfagerin unterbricht, bem bringt es Unglud."

Mit brohend aufgehob'nem Finger verlor fie fich nach diefen Worten wieder in die Menge.

"Es ift feltsam genug," bemerkte Gians nina, "aber bas Geschwäß dieses Mädchens erschreckt mich fast. Weißt Du wohl, Henrico, baß eine alte Frau dieses wandernden Bolkes mir einst schon beinah, daßelbe, als ich noch ein Kind war, in Italien propheseiht hat? Man fagt boch, daß diefe Leute wunderbare Geheimniffe besitzen sollen. Mein Bater hat mir erstaunliche Dinge bavon erzählt!"

"D Du thbrichtes Kind!" erwiederte Mischling: "die Schlaue hat an Deiner Hand
Dein Geschlecht erkannt, und das ist Alles.
— Einen vornehmen Herrn aber weisfagen
sie einer Jeden;" und hiermit redete er eifrig einen Haustrer an, dessen beispielloser
Paarwuchs nur wenig von den Ihgen seines Gesichts unterscheiden ließ. Nach einigen
gewechselten Worten winkte er dem Manne,
ihm nach der grünen Traube zu folgen, und
alle Drei verschwanden bald unter ihrem
großen Portal.

The fenne ben Wirth in ber grunen Traube recht gut. Er heißt Hellerwerth, konnte aber mit eben so gutem Rechte auch Thalerwerth heißen. Seine Rechnungen wenigstens find immer mehr auf ben Thalers

als auf den Hellersuß. Uebrigens ist es ein herzensguter, angenehmer, und sogar sehr leichtgläubiger Mann, für einen Gastwirth eine selt'ne Zugend! Er hat davon ein im Städtchen berühmtes Beispiel gegeben. Ein Taschenspieler nämlich wohnte lange bei ihm, aß und trank reichlich, aber zahlte nicht. — Am Tage seiner Abreise brachte er indes Herrn Hellerwerth eine schone mit Ebelsteinen besetzte Kette, mit der Bitte: sie gefälligst taxiren lassen zu wollen. Dieß geschah, und die Summe, die der Juwelier angab, überstieg wohl um das Doppelte des Wirths Forderung.

"Nun, verchrter Freund," sagte der Taschens spieler: "Sie wissen, welchen schlechten Berstenst ich hier mit meiner Runft gehabt habe, ich bin daher von Geld in diesem Augenblick wirklich ganzlich entbloßt. Doch mochte ich um Alles in der Welt willen Ihnen keinen Schaden verursachen. In brei Mouaten komme ich wieder hier durch,

und werbe bann zu Seller und Pfennig meine Schuld bezahlen. Unterdeffen laffe ich Ihnen diese Rette ale Unterpfand que rud. Ich pade fie bier in dieg Schachtels chen, wie Gie feben, und verflegle es vor Ihren Angen. Co, bier ift es, bemabren Sie es aber ja wohl, benn Gie fennen nun feinen Werth, und ich lege felbft noch einen weit boberen barauf, ba bie Rette, welche ce enthalt, bas einzige Undenken ift, was mir (bier fchien eine Thrane in feinem Muge zu glangen) von meiner feligen Frau noch ubrig bleibt. Jett bitte ich nur noch um ein's, namlich um ein gefälliges Darleb'n von 50 Thalern, meine bringenbffen Ausgaben auf ber Reife bamit zu beden, bis ich erft wieder einigen Berbienft fam= meln fann. Ich werbe, wie gefagt, Alles mit Binfen bankbar wieder erftatten, und follte mir etwas Menschliches begegnen. nun fo find Gie ja mehr als überreichlich gebeckt. Reboch mache ich ce mir gur auss

drucklichen Bedingung, baß Sie nur, wenn Sie in Jahr und Tag nichts wieder von mir horen follten, bas Siegel auf biefer Schachtel brechen, wo Sie fich bann mit bem Inhalt bezahlt machen mogen."

Unfer guter Hellerwerth that Alles, was man verlangte, und es gebort wenig Ccharfe finn bagn zu errathen, bag, mer nie mieber fam, ber ehrliche Tafchenspieler mar. Gedis Jahre find nun feitbem verfloffen, aber Berr Bellerwerth hutet fich mohl, bas Siegel zu brechen, weil er weiß, daß bie gange Ungahl feiner Befannten nur auf Diefen Moment wartet, um ihn nachber weidlich auszulachen, mabrend er jest noch fortwahrend affectiren fann, bon ber Chr. lichkeit feines guten Freundes, bes Tafchenfpielers, gang überzengt zu fenn. Aber oft schuttelt er beimlich die Schachtel, und bann ben Ropf bedeutungevoll - boch bas Siegel bricht er nicht. Ginen fonderbaren Umstand hat er aber bennoch nicht verschweigen konnen, namlich bag einige Zeit nach bes Taschenspielers Abreise, die Schachtel einen ganz pestilenzialischen Gestank versbreitete, der sich zwar nach und nach wieder verloren hat, deffen Ursach' ihm aber bis jetzt immer unerklärlich geblieben ist.

Ach, wußteft Du, guter Sellerwerth, mas mir Mischling vertraut. Der Taschenspieler war namlich Niemand anders, als ber uns wohlbefannte nunmehrige Marionettenbirector, ber bei jenem luftigen Abendeffen in ber Judenschenke Mischling, unter vielem Lachen, den guten Spaß erzählt hatte, ben er fich einmal mit einem leichtglaubigen Wirthe gemacht, welchen er freilich nicht nannte, und fich auch aus bemfelben Grunde beute mobl vom Sahrmarkte zu Moosbeim fern halten mochte. "Ja," fcblog ber Abens teurer feinen Bericht, "ich hatte ber guten Sant von Wirth eine todte Mans fatt ber Juwelen in die Schachtel practicirt, und ich begreife noch heute nicht, daß der ehrliche Mann ben Braten nicht gerochen hat, benn er muß boch in furzer sich verzweifelt ftark bemerklich gemacht haben."

Rehren wir aber jett zu unfrem Helben gurud.

Mifchling hatte ben haustrer in seine Stube genothigt, setzte ihm dort Bein vor und befragte ihn theilnehmend, wie er mit seinem handel zufrieden fep?

"Schlecht genug, gnadiger herr," ants wortete biefer, "die Zeiten sind zu schlimm, kein Mensch kauft mehr, und geschieht es ja, so seilscht jeder bis auf den außersten Groschen. Da war's sonst anders, wo ich oft meinen ganzen Kram an einem Tage bier los wurde, aber das Geld wird immer knapper, und die Menschen wahrscheinlich schlimmer, weil es täglich mehr kostet, sie zu regieren; wie uns wenigstens die fortmährend steigenden Abgaben voraussetzen lassen."

Sonderbar, dachte Mischling, des Mensschen Stimme kömmt mir so bekannt vor, als hatte ich sie ofter schon gehört, und boch kann ich mich seiner durchaus nicht entsinnen. "Nun, lieber Mann," sagte er, "ich will Euch einen Handel vorschlagen. Ich pflege Alles in der Welt zu versuchen, und habe Lust, es auch einmal mit Eurem Handwerk zu probiren. Was wollt Ihr für Euren Kasten, neuen Rock, Ledergürtel und breitkrämpigen Hut, Alles zusammen in runder Summe haben? Send Ihr billig, so geb' ich den Käuser dazu auf der Stelle ab."

Der Fremde firirte Mischling einen Mosment mit durchdringendem Blid, und sagte bann schnell: "Wenn Sie mir 50 Thaler bafur geben, mogen Sie ben ganzen Bettel nehmen, und wohl bekomm's!"

Mischling schlug zu, bald hatte man bon einem Kleiberjuden bem Saustrer ein and's res Gewand nebst Sut verschafft, und

wenig Minuten schon nachdem sich dieser dankbar empsohlen, stand Mischling, halb als Tyroler gekleidet vor dem Spiegel, legte eine schwarze Perucke nebst Backenbart an, worauf Giannina sich noch bemühte, ihn durch Schminke und, wo es sehlte, mit Huste einiger ihrer Seidenlocken immer unskenntlicher zu machen, so daß er zuletzt fast selbst daran zweiselte, sein eigenes Gersicht noch vor sich zu haben.

"Du siehst demohngeachtet allerliebst ans," sagte Giannina, die Schminkbuchsen wieder in den Kasten legend, "und ich wurde mich von Neuem in Dich verlieben, wenn es nicht leider schon früher geschehen ware! Könnte ich nur in den Kasten da friechen, wie die Prinzessin von den Erdgeistern, die jenem wilden Gesellen auf dieselbe Weise durch alle Länder solgte, und dabei nach Belieben bald ein großes schönes Mädchen, dald ein allerliebstes kleines Däumchen wers den konnte. Im letztern Justande hatte sie

bann ihr niedlich meublirtes Stübchen mit allen möglichen Luxusartikeln im Kasten. Nicht wahr, bas ware dir auch g'rade recht, Henrico, um mich gleich einsperren zu konnen, wenn Dir eine Andere eben einmal besser gestele? Geh'!" fuhr sie schwollend fort, "seit der Puppencomödie traue ich Dir nicht mehr, und ich glaube wahrlich, Gott verzeih' mir die Sünde, Du möchtest jenem Don Juan von Deiner Fabrik wohl so oft wie möglich selbst in's Handwerk pfuschen."

"Welche Poffen, Giannina! ich hoffe, Du kennft mich beffer."

"D wahrlich nicht! Denkst Du benn, ich batte es nicht bemerkt, mit welcher Aufmerksamkeit Du heute noch nach allen Fenstern umherblicktest, und jedes weibliche Gessicht lorgnirtest, bas in Deine Nahe kam. Deine sieberische Unruhe den ganzen Taglang, Deine jetzige Berlegenheit — Du suchst Jemanden, gesteh' es nur, Du haft

bei diesem Suchen einen bestimmten Zweck, ben Du mir verbergen willst, ja Deine ganze Berkleidung hat einzig und allein nur diesen Grund. D mein Freund! ein liebendes Weiberange sieht schark. —"

"Mun aber bore mich weiter. Ich fann viel, febr viel fur ben opfern, ben ich liebe, aber von ihm betrogen zu werden, emport mich. Reine Betheuerungen! 3ch glaube es ichon, bag Du mir nach Deiner Art aufrichtig gut bift, ce mag auch jett mehr Reugierde und Gitelfeit fenn, ber Manner großte Schwachheit! Die Dich in biefem Augenblick noch außer mir mit eis ner Andern beschäftigt. Naturlich haft Du Dich babei vor meiner Gifersucht gefürchtet, und mir beghalb Dein artiges Mahrchen geffern Abend aufgebunden? Boblan . ich babe meine Thorheit eingesehen - meine Gifersucht bezwungen, und verbiene nun in jeder Sinficht Dein Bertrauen. Schenke mir bicfes alfo unbedingt, Benrico, gib mir

wenigstens biefen Troft, und ich will - ja bei Gott! zu meiner eig'nen Strafe will ich ce - ich will felbft Dir jene unbekannte Schone suchen belfen, von der ich jett gang gewiß weiß, baf fie es mar, bie Du aus bem Theater begleitet haft, benn meine Schwester Josepha bat beide Frauen genau beobachtet, und mir einen leider ungweifels haften Bericht über fie erstattet. - Es ift boch hubsch, daß Du, selbst unter ber Schminke noch errothen kannft - boch ich vergebe Dir, faffe aber nun Deinen Ents schluß. Unbedingtes Bertrauen, borft Du mohl, feine Urt von Buruchaltung, anch nicht die fleinste, und ich bin Dein treuer Bundesgenoffe von Neuem, ber Dir mehr nuten wird, als Du je allein zu bewerfs stelligen im Stande fenn wurdest. ift ce ja mein Intereffe - benn nur bie Ungewißheit reigt Dich, ift ber Schleier bes Beheimniffes erft abgeftreift, mag' ich's vielleicht, mit jener Schonen in die Schrans

ken zu treten. Doch Ein's muß ich noch hinzufügen, lieber Henrico. Was Einem recht ist, ist dem Andern billig. Auch mich hat, außer Dir, noch ein and'rer Mann auf das Lebhasteste beschäftigt. Ich sah ihn ebenfalls nur einmal und flüchtig, und weiß auch nicht, wer er ist. Ich will Dir zwar nicht zumuthen, ihn mir ebenfalls suchen zu helsen, aber sinde ich ihn zusällig, und er gefällt mir in der Folge besser als Du — so widersprichst Du nicht, und übst dieselbe Nachsicht, wie ich. Nun, Henrico, was sagst Du zu allem diesen, gefall' ich Dir so besser — ist Dein Herz jetzt ganz beruhigt?"

"Giannina, Du bift ein Engel und ein Teufel zugleich, wie eigentlich alle Weiber! und bieses ewige Rathsel ift es ja eben, das uns unterjocht! Wie gut weißt Du, Schlaue, bei dieser Gelegenheit mich eben so sehr Deine Großmuth bewundern zu lassen, als mein Herz in Unruhe zu versetzen. Wie?

'also wirklich! Du, die mich so heiß zu lies ben vorgab, könntest mich nun so leicht für einen Andern verlassen, ja, hattest schon einen Andern in Deinen Gedanken! D nie lernt man Euch Weiber auß! Wenn man Euch noch so fest zu sassen glaubt, entsschlüpft Ihr, glatt wie ein Aal. Und was mich betrifft, so ist doch meine Schuld gewiß weit geringer, als Du zu glauben scheinst — indessen Du sollst wenigstens Alles wissen!"

Nachdem Mischling nun vollständig (mit wenigen kleinen Restrictionen, die sich viels leicht Giannina auch erlaubt) gebeichtet, und Giannina während der Erzählung zwar einigemal' erblaßt, aber ihre Empfindungen gewaltsam niedergedruckt hatte, sagte sie mit bewegter Stimme: "Gut, und was ges denkst Du jest zu thun?"

"Da ich die gewünschte Verkleidung mir verschafft, so denke ich morgen zuerst den Kirchhof, wo mich die sanste Here verließ,

wieder aufzusuchen, und genauere Dadbfors Schungen bei'm Rufter anzustellen. Es muß auf jeden Kall ein zweiter Ausgang vorbanben fenn, ben die Damen benutt haben, um mir ihre Comodie vorspielen zu fonnen, und wo ohne Zweifel ber Bagen fie erwartete. Sehr weit bom Orte fonnen fie and nicht wohnen, ober muffen wenigstens nabe bavon zum Besuche gewesen fenn. 3ch will diesen Nachmittag noch mehrere ber Schonften Waaren, die ich nur bier finden fann, einfaufen, und mit ihrer Sulfe hoffe ich, als ein fo eleganter Saufirer, gewiß überall gut aufgenommen zu werden. Du, meine holde Berbundete, fannft eine Guis tarre nehmen, mich als mein jungerer Bruber begleiten und burch Deinen Gefang uns fere Erscheinung vervollständigen. Wir gefen dann ven Edelhof zu Edelhof, und es mußte fich febr ungludlich geftalten, wenn wir nicht bald unfern 3med erreichen follten. QBar' es aber am Ende auch nichte,

fo führen wir boch ein Leben voller Abmechselung, ja der Himmel weiß, was uns noch sonst für lustige Abenteuer aufstößen. Allein, möchte es langweilig geworden senn, aber mit Dir, Giannina, mit Dir wird ja jede Strobhutte zum Frendentempel."

"Schon gut, lieber Freund, doch nur im Gefolge der beliebten Abwechselung, nicht wahr? Sieh', ich könnte Dich eine hubsche Strecke unnutz umhersuhren, und Dich viel leichter betrügen, als Du mich, aber ich will Dir gleich zum Anfang einen Beweist treuer Redlichkeit geben, der Dich beschäsmen mag. Ich mußte mich nämlich sehr irren, oder die Dame, die Du suchst, ist schon so gut wie gefunden."

"Bie, Gianinna, Du tenuft fie?"

"Nach einigem Nachfinnen fagte Giannina: "Geschen habe ich fie nicht, aber von ihr vielerlei gehort, mas mit Deiner Beschreibung gang übereinstimmt — boch jetzt genug bavon, heute nichts mehr von ihr, heute will ich Dich noch allein genießen, morgen schon führe ich Dich vielleicht in ihre Nahe, wenn ich auch ihren Aufenthaltsort noch nicht mit Bestimmtheit angeben kann."

"Es wird mit diefer Rabe nicht viel zu bedeuten haben, erwiederte Mifchling, ich fange an ju glauben, bag Du Deine Ge fangene beffer als irgend Jemand fest zu halten verstehft. Jett bitte ich Dich aber, recht vernünftig und bedachtig alles Saus. liche zu beforgen, unter andern auch ben Bauerwagen, mit bem wir gefommen find, jurud ju febiden, benn von nun an muffen wir zu Fuß mandern. Mache bann auch noch Alles ab, was Dir zur unfrer Tour etwa nothig scheint. Ich werde unterdeffen meine Ginfaufe abschließen, Deine Guitarre nicht zu vergeffen, und mich überbem nache ber noch ein wenig bier umsehen, ob ich nichts unfern 3wed Korberndes erfahren fann. In furger Zeit bin ich wieder bei

Dir, und verlaffe Dich bann hente nicht wieder. Komm' her, schmolle nicht, so — einen herzlichen Ruß, und der himmel beshite Dich, meine Theure, meine einzige Giannina."

Als Mifchling weg war, machte Giannina's erfunftelte Saffung ber tiefften Traurigfeit Plat. Troftlos fiel bas arme Madden an ihrem Bette auf die Kniee, und verbarg laut meinend ihren Ropf in die Riffen. "Ungludliche!" rief fie, "warum mußte eine fo unbefiegbare Leidenschaft fich meiner fur biefen Fremdling bemachtigen, ber mich vielleicht nicht einmal liebt, fondern nur eine vorübergebende Befriedigung feiner Sinnlichkeit an mir fucht. Uch! wie kann es auch anders fenn; muß er nicht benten, wie er mich fand, ich fen fur Diele schon vor ihm bagelbe gemesen! Und boch wie habe ich mich immer gegen bes Baters intereffirte Abfichten mit Erbitterung geftraubt, und gerade hier mußte ich ihnen entgegenfliegen, wie bie arme Mude, bie fich am freundlich glanzenden Lichte jum Tobe verfengt. D meine verewigte Mutter! hatte ich Dich nicht verloren. - Du batteft mich tren gewarnt, benn an Dir hatte ich ja eine feste Stute in jeder Roth. Bittere Erfahrung hatte auch Dich gelautert! wie viel mußteft Du Urme leiben burch einen unbewachten Augenblick Deines liebenden Herzens, und jest . . . boch es ift nun einmal geschehen, weine nicht une nut über Bergangenes, thorichtes Gefcopf! Henrico ift ja gut, fo freundlichen Gemuthe, scheint oft fo tiefen Wefühle - er wird mich nicht meinem traurigen Berhalts niß von Neuem überlaffen. Wer foll mich baraus erretten, wenn er es nicht thut! Gewiß - meine uneigennutgige Treue muß ihn ruhren, g'rabe fo nur fann ich hoffen, ibn mir zu erhalten. Berhafte Frau! wohl tenn' ich Dich - Dich, einft fo gering,

jest in Reichthum und Rang, vielleicht in noch erhöhterem Liebreiz, strahlend — Dir wird jest freilich doppelt Alles erlaubt fenn, was ein armes Mädchen, wie ich bin, sich zur Sunde rechnen muß. Des ist wahr! Du bist eine gefährliche Nebenbuhlerin — je herzloser und falscher, nur um besto gesfährlicher für Henrico, der so eitel ist!"

Unruhig ging sie auf und ab, trocknete unmuthig ihre Thranen und, mit sublicher Lebhaftigkeit ihr Selbsigesprach fortsetzend, sprang sie jest ploglich auf einen gang ans bern Gegenstand über.

"Und der Herzog!" fagte sie, unwillkuhrslich einen Blick auf den Spiegel werfend, und über die Schönheit lächelnd, mit der die vom innern Aufruhr aufgeregten Züge ihr daraus entgegen glanzten — "der Herzog — auch der hatte, wenn nicht dein Herz Giannina, doch deine Phantasie recht tief ergriffen! Unbegreislich ist Henrico's

Mehnlichkeit mit ihm. - Wenn er mußte, bag vielleicht nur biefe Mehnlichkeit es mar, die mich ihm gleich von Anfang an fo wie derstandelos, so schnell entgenführte! Diclleicht ware diefer Bergog, boch wie er fieht, an feiner Stelle bennoch erkenntlicher gewesen. - Schon fab er aus, wie er auf ber Jagb fo schnell an mir vorüber braufte, und nichte den fühnen Reiter aufhielt. Und bann erzählte man fo viel von ihm, fo viel Sonderbares, ja Schlimmes auch genug aber eben bas reigt une, Gott weiß warum! Es ift boch Schabe, baf er jenen Tag vereift mar - nun Benrico, nimm Dich in Acht, wenn Du meiner nicht werth bift, wenn Du meinen Werth nicht anerken: nen willst, bier liegt eine Gelegenbeit gur Rache - benn feltfam genng, Beibe berfdwimmen oft zu einer Perfon in meiner Phantafie. -

Aber fort mit euch jett, all' ihr schweren, unbeimlichen Gedanken! ich will

nichts mehr von euch wiffen, will mich faffen, fammeln und so liebenswurdig seyn als ich kann, den bosen Flüchtling, wenn er wiederkehrt, mit allen meinen Kraften zu umfiricken."

Wir verlaffen unfre Schone mit dies fem, Mischling so Anmuthiges versprechens ben, Borsatz, und sehen und einen Angenblick nach ihm selbst, auf dem noch immer lärmenden Markte um.

fehendes haus getreten, um ein Probestud in seinem neuen Fach abzulegen, ward aber im hausstur burch ein wohlerhaltenes, wie es schien, aus dem Mittelalter herstammendes Steinbild aufgehalten, das er mit vielem Interesse betrachtete. Es stellte einen ehrzwürdigen, heitern Greis dar, dem ein goldgelocktes Kind frohlich den Bart zupfte. Die beiden Pole der Menschheit waren in schönster Idealistrung hochst gemuthlich und geistreich aufgefaßt. Ein junger Mensch

war unterdeß gleichfalls eingetreten, und frug Mischling, was er so aufmerksam hier betrachte?

"Ein schnes Runftwerk aus bieb'rer guster Beit," fagte biefer.

"Nun ce freut mich, baf ce Euch gefällt," fuhr ber junge Mann fort, "benn Bilb und Saus gehoren, obgleich wir weder vornehme noch reiche Leute find, boch schon feit 200 Jahren unf'rer Familie. Es foll eine eig'ne Bewandtniß mit diesem Steine baben, und eine Prophezeihung aussagen: daff fo lange biefes Bild im Sanfe bleibe, auch unf're Familie b'rin bluben wurde, mit ihm ginge aber auch diefe zu Grunde. Ein vornehmer Berr bat bem Better einmal schweres Gelb bafur geboten, es ift ihm aber um nichts feil, und alle Sabre im Dai wird bem Kinde, wie bem Alten ein frischer Blumenkrang von ber Coufine aufgesett. Der Tag ift immer ein großes Familienfeft, benn bie beiben Figuren follen unf're ersten Ahnherren gewesen seyn, ja bie Leute munkeln sogar, ber Greis gehe noch jest manchmal im Hause um, und sey mehr als einmal bei wichtigen Gelegenheiten den Besitzern erschienen. Es soll auch, behauptet man, ein Schatz hinter bem Vilbe liegen. Aber um keinen Preis mochte mein Better barnach suchen lassen."

"Ber ift ben Guer Vetter?" fragte Misch,s ling.

"Mein Vetter ift ein Zahnarzt, die Coufine ist Gesellschafterin bei der jungen Baronin Rosenkranz, und ich, guter Freund, ich habe früher Balbier gelernt, studire aber jetz Theologie."

Nun, meinte Mischling, laut auflachend, ba werden Sie ja nur fortfahren, die Leute auf eine andere Weise zu balbiren. Kann ich Ihnen aber nichts aus meinem Kasten zum Verkauf anbieten, schone Messer, Pseisfenköpfe, Parfumerieen, Galanteriewaaren aller Art?

"Mein lieber Mann, ich behalte zu folschen Dingen zu wenig Geld übrig, aber wenn Ihr hubsche Sachen habt, so kommt berauf zur Coufine Betty, die ist immer kauflustig, und g'rade heute zum Jahrmarkte uur beghalb hereingekommen."

"Wenn's erlaubt ift, werde ich Ihnen alfo folgen, herr Theologe."

"Ja, ja, fommt nur gleich mit, ich will Euch bei ber Coufine einführen."

Sie stiegen jest die dunkle, ausgetretene Wendeltreppe hinan, und als sie auf den Corridor traten, ging eben die Thure einer Stube gegenüber auf, und heraus trat ein Mann, in dem Mischling den Tabuletkrasmer wieder zu erkennen glaubte, dessen Kassen er vor einigen Stunden gekauft, jedoch trug er nun einen ganz fremden modischen Anzug.

"Ich werde," fagte er, mit ber Miene eis nes Protectors, zu bem ihn bis an die Treppe begleitenden Zahnarzt, "meinen Kammerdiener fogleich schiden, um das Bewußte abzuholen, und zugleich meine Rechnung zu berichtigen. Abieu!"

Er ging hierauf rasch an Mischling vorüsber, wie es schien, ohne diesen zu bemerken. Mischling aber ward es bei dem Klang seiner Stimme jest mit einem Male ganz klar, daß der Mensch, der eben das Haus, wie ein Mann vom Stande gekleidet, verslassen habe, und mit dem er vorher als Hausirer gehandelt, ein und dieselbe Person mit dem katholischen Pater senn musse, dessen er in der Beschwörungsnacht auf dem Kirchhose zum ersten Mal ansichtig geworden war.

Ist dieß ein Betrüger, oder ein Romantiker, wie Du? sagte Mischling eben zu sich selbst, als ihn der Zahnarzt, ein stämmiger, ziemlich barsch aussehender Mann, mit trock'nem Tone frug: was er hier wolle? "Es ist ein Hausirer, der Galanteriemaas ren zu verkaufen hat, Herr Vetter," meldete der junge Theologe, "ich wollte ihn eben zur Consine führen, die eau de mille fleurs und wohlriechende Seife haben will, wonach der Kasten hier ja so duftet, daß schon das ganze Haus davon durchdrungen ist."

"Was bringst Du mir, lieber Louis?" rief hier ein niedlicher Schwarzfopf, hastig hinter bem Papa aus der Stube hervortretend, bei dessen Anblick Mischling noch mehr staunte, und freudig inne ward, daßer sich heute in einer Periode ber Ueberrasschungen besinden musse, denn vor ihm stand leibhaftig die kleine Schnippische aus. der Puppencomödie.

Weit entfernt, ihn felbst genauer zu besobachten, war sie nur neugierig, seine Waasren zu sehen, nothigte ihn herein, und besahl sogleich auszupacken. Mischling besmerkte bald, daß zu Allem in der Welt Uebung gehore, benn er benahm sich so

ungeschickt in seinem Handwerk als indglich, und forderte besonders so unverhaltnismäßige Preise, bald zu viel, bald zu wenig, daß Mademoiselle Betty einigemale ungeduldig mit dem Kopfe schüttelte, und den jungen hübschen Mann, mit seinem von gewöhnlischen Leuten seines Handwerks so verschiesbenem Anstande, immer verwunderter zu betrachten anfing.

Nachdem sie einige Gegenstände ausges wählt hatte; und noch in allen übrigen nach Damenart herumzukramen fortfuhr, rief sie mit einem Mal, fast blaß vor Schreck werdend, aus: "Gott, der Ring der Baronin! Wie send Ihr zu diesem Ring gekommen?" frug sie hastig, doch sich schnell bestunend, setzte sie hinzu: "Der Ring sieht einem mir bekannten recht ähnslich — was sordert Ihr dafür?"

"Der Ring da," fagte Mifchling, "gehort eigentlich nicht in meinen Kram, ja ftreng genommen, nicht einmal mir, denn aufrich-

tig gesagt, ich habe ihn erst biesen Morgen auf der Straße gefunden. Wie es aber scheint, Mademoiselle, kennen Sie die Perfon, der er angehort. Wollen Sie mir sagen, wo ich sie antreffen kann, so werde ich ihr denselben mit Vergnügen wieder zustellen."

"Es ift nicht nothig, Ihr konnt mir den Ring überlaffen, und fur Eure Muhe will ich Euch fehr gern feinen doppelten Werth bezahlen."

"Berzeihen Sie, Mademoifelle, ich kann ihn nur der Besitzerin selbst verabfolgen lassen. Ein armer Hausirer hat auch manchmal ein seltsames Gelüst, und da ich alle Ursach' zu vermuthen habe, daß dieser Ring an einem sehr hübschen Finger getragen worden ist, so gebe ich ihn nur unter der Bedingung zuruck, ihn selbst wieder an diesen Finger stecken zu dürsen."

"Bort einmal, lieber Freund," fiel ihm bas junge Madchen heftig in die Rebe,

"wie lange treibt Ihr benn Euer jetziges handwerk? Ihr scheint mir ein ganz absonderliches Exemplar von einem Tabulets främer zu seyn. Himmel! jetzt fällt's ja wie Schuppen von meinen Augen, Sie sind ja . . . bei Gott! berselbe imperti . . . . Doch nein, verzeiht, ich irrte mich. Ach, ta habe ich noch eine hubsche Kette, die ich gern vertauschen möchte, sie liegt in meinem Putzfäsichen. Kommt einmal mit, lieber Freund, und seht sie Euch an."

Mit diefen Worten fprang fie über den Corridor in ihre Stube, und Mifchling, feinen Raften aufnehmend, folgte ihr bedachtig nach.

"Die Coufine ift doch wie Quedfilber," bemerkte der Theologe.

"Ja leider," erwiederte der Zahnarzt, und setzte fich an den Tisch, um in der Bereitung von Zahnpulver fortzufahren, in welchem Geschäft er, durch die sich so schnell

folgenden Befuche, borber unterbrochen wor-

"Mein herr, wer Gie auch fenn mogen," fagte Mamfell Betty, fobald Mifchling bie Thur hinter fich jugemacht hatte, "ba Gie une ausgefundschaftet haben, mas fehr haß. lich von Ihnen ift, fo beschwore ich Sie menigstens, als ben ritterlichen Damenbefchuter, fur ben Gie fich ausgaben, uns nicht durch Erzählung bes unüberlegten Streichs zu compromittiren, zu bem ein bofer Beift uns geftern verleitete. Der Baron - benn ohne Zweifel miffen Gie auch nun, wer meine Begleiterin mar - ber Baron ift bereits im großten Born über ben verlorenen Trauring gewesen, und borte er vollende, wie er verloren murbe, fowurde fein Argwohn feine Grangen mehr fennen, und die arme Frau, die fo fchon mit bem ungeliebten, roben Manne bochft ungludlich ift, die Solle auf der Erde haben. Beben Sie mir alfo, ich bitte, ben Ring

wieder, halten Sie über Alles, was Sie wiffen, reinen Mund, und ich will dann Ihren bewährten Ritterfinn bei ber schönen Gebieterin auch nach Rraften anpreisen."

"Liebenswurdige Betty, auf meine Dies cretion konnen Sie und die Fran Baronin fich vollständig verlaffen, aber foll ich ben Ring wiedergeben, den Ring, ber, feit ich ibn fand, an meinem Bergen rubte, und ben ich nur absichtlich Ihnen vorlegte, um jeden Zweifel über die mahre Befigerin gu beseitigen - foll ich mich von diesem bochs ften Kleinod wieder trennen, fo fuble ich nicht Ebelmuth genug in mir, bieß ohne Belohnung zu thun. Sagen Sie mir baber anvorberft, wo kommt biefe reigende Baronin Rofenfrang ber? 3ch bin überhaupt nur felten, und feit mehreren Monaten gar nicht in bie biefige Gegend gefommen, babe aber unterwegs fcon uber eine Dame Diefes Namens einige geheimniffvolle Bemerkungen gehort. In welchen Berhaltniffen alfo lebt fie bier ?"

"Sie hielt fich, als ich vor feche Mona. ten zu ihr fam, in Dreeden auf, Scheint aber, fo jung fie ift, vorber viel in Italien und andern Landern umbergereif't zu fenn, boch weiß ich über ihr fruberes Leben und ihre herfunft nichts Genaueres. Jest ift fie mit ihrem Manne jum Befuch bei eis nem herrn b. Wolf in Lindenau, ber, alaub' ich, bas fleine Landhaus, mas er bewohnt, erft vor Rurgem angekauft bat, ein Mann, beffen beständige Reisen und ganges Betragen mir oft bochft rathfelhaft vorkommen. Gie haben ihn ja gesehen, es war ber Berr, welcher meinen Bater verließ, ale Gie in's Saus traten. Er hat uns eben wieder eine Abmesenheit von vier Wochen angekündigt, so daß wir diese Beit gang allein haushalten werben. Das nun meine gnadige Frau betrifft, fo ift fie ein mabrer Engel an Liebreig, Sanftmuth und

Gute, doppelt interessant durch eine stille Schwermuth, die über ihr ganzes Wesen verbreitet ist, und doch zuweilen recht losem Muthwillen Platz macht, wovon Sie ja selbst ein kleines Producen erlebt haben. Je reizender sie aber ist, desto fataler erscheint mir ihr Herr Gemahl, ein heftiger, arroganter, und noch dazu grundhäßlicher Mensch, vor dem sie sich bloß fürchtet, ohne ihn lieben zu können. Oft thut mir das arme, schone Weib so leid, daß ich ordentslich wünschen könnte — doch das will ich Ihnen nicht sagen, Sie möchten's sonst mißbrauchen. Nun, was soll ich noch weister beichten?"

"Michts, beste Betty; was Sie mir er, zählt haben, gibt mir schon genng zu benfen, und wir sprechen darüber noch weiter. Jetzt sollen Sie mir nur noch etwas geloben, nämlich ber himmlischen Frau, der Sie ja auch so innig zugethan sind, von mir zu sagen, daß ich, seit ich sie einmal

aeseb'n, feine Rube mehr finde, ja nicht ferner ohne fie leben mag, baß ich aber, weit entfernt, ihre Tugend zu beleidigen, nur ihre Freundschaft munsche, und bloß die Gelegenheit, ihr Bertrauen fur die Bufunft mir erwerben zu tonnen. Sagen Sie ibr: bag ich allein nur ihretwegen biefe Berfleidung angenommen hatte, fest entschloffen, nicht cher zu ruben, bis ich fie aufgefunben, und baß ich es jett fur einen mabren Wink des himmels ansabe, so unerwartet - benn mein Befuch biefes Saufes mar ein bloger Bufall - ihre Spur entbedt gu baben; fo wie ich ce mir fcon vorber als ein ahnungefd, weres, gludbringenbes Beichen gedeutet, daß ich es fenn mußte, ber ihren Trauring fand! Sagen Sie ihr end. lich: baß ich auf biefen Ring jene Berbind. lichkeit ihr einst folgen zu muffen beziebe, die fie mir fo verratherifd vom Rirchhofe angefundigt, baß ich aber auch babin, und in ben Tod ihr lieber folgen wolle, als

jeder Andern ju bes Lebens uppigfter Freude. Saben Gie ihr bas recht treulich an's Berg gelegt, fo bereiten Sie fie auf meine Ers fcheinung ju übermorgen bor, und wenn Sie nur ein wenig Mitleid mit meiner qualvollen Sehnfucht haben, fo bewegen Sie die reigende Aline - Sie feben, ber Trauring bat mir ihren Namen verrathen - mir nur eine kleine Unterredung in 36. rer Gefellschaft zu gestatten, mas in biefer Maste gewiß am leichtesten moglich fenn wird, und hoffentlich werden Gie, gute Betty, ben Gemahl anderweit zu beschäftis gen wiffen, mabrent ich feiner Frau meine Waaren auspacke. Das Uebrige wird fich finden, und fennen wir une nur erft ein wenig naber, so hoffe ich, sollen fich bald ungeftortere Gelegenheiten barbieten, unfere Befanntschaft fortzuseten. Irugen mich übrigens meine Uhnungen nicht, fo befindet fich Ihre Gebieterin in fehr üblen Banden, und ich werde ihr in diefer Sinficht viels

leicht nutlicher, ale fie glaubt. Bor allem marnen Sie fie bor bem Berrn b. Bolf. bei bem fie fich befindet, ba biefer ein febr verbachtiges Sandwerf zu treiben fcheint. Ich werde, um bier flarer zu feben, fogleich einige Magregeln ergreifen, muß Gie aber ju bem Behuf jest auch verlaffen, liebe Betty. hier ift also ber Trauring - mit schwerem Bergen trenn' ich mich von ihm, und bier, liebes Madden," fuhr Mifchling fort, indem er einen andern weit fostbarern Ring aus feiner Tafche jog, "bier, biefen behalten Sie zu meinem Undenfen, und laffen Sie mich hoffen, indem ich beibe in Ihr hubsches Bandchen lege, daß ich diefen Banden fortan mein ganges Glud getroft anvertrauen barf. Alfo auf Wiederfeb'n, übermorgen fruh um die eilfte Stunde nicht mabr ?"

"Gott, wie Sie mich brangen! Nun bestimmt versprechen fann ich nichts. Doch was ich vermag, bas foll geschehen." "Das genugt, und ewig bleibe ich fur biefen Dienft Ihr Schuldner."

Mit diesen Borten eilte Mischling, über Erwartung befriedigt, triumphirend von bannen.

Betty, welche die Thure geoffnet, sah ihm bis zum Ende der Treppe nach, druckte, als er fort war, die Thur wieder hinter sich zu, und sagte, die Ringe in ihrer Hand wiegend, mit spottischem Lächeln: "Die Männer sind Gimpel, meine Gebieterin hat recht! Wie leicht haben wir Dich gesangen. Romm' nur, wir kennen Dich besser als Du uns," und trällernd in der Stube um, her hüpsend, sang sie: Se vuol ballare, Signor Contino, il chitarrino vi suonero.

## fünfter Cag.

Noch lagen die Morgennebel über Moosbei'me Weichbild gebreitet, ale Mischling und Giannina schon die jest leeren und tobten Straffen ber Stadt burchichritten, Beide in Gedanken febr verschied'ner Urt vertieft. Co waren fie stillschweigend bis in die Borftadt gekommen, wo ein feltfames Saus Mifdling's Aufmerksamkeit erregte, bas einer Capelle glich und mit berfcbied'nen Erdwällen, gleich Baftionen untgeben mar, babei gang nen ausfah, und bennoch bereits eingefallen mar. Gegenüber befand fich eine Urt Tabagie, die fcon, oder vielmehr noch, befucht zu fenn schien. Der Befiger, ein flug aussehender Mann, mit fleinen glangenden Mugen, fand bor

der Thur und frug grußend, ob die herren nicht in der kalten Morgenluft einen Schluck auf die Reise mitnehmen wollten.

"Bringt nur etwas her," erwiederte Mifchling (ber nie gern eine Gelegenheit vorbeiließ, um Erkundigungen jeder Art einzuzichen), "vorher aber fagt mir doch, welche Bewandtniß es mit diesem Hause hier hat, und ob es bewohnt ist."

"Ha, ha!" lachte ber Mann, "es geht Euch gewiß wie ben bohmischen Fuhrlenten, die neulich mitten hier im Rothe auf die Knice niedersielen, weil sie glaubten, es sen die neue katholische Kirche, die unsser Graf bauen lassen will. Rieke! zwei Gläser bitt're Pomeranzen für die beiden Herrn. Na seizen Sie sich doch einen Ausgenblick hier unter meine Jelängerjelieberslaube nieder.

Ja, bas haus alfo bier gegenüber hat fich unfer großer Dichter Leopold gebant. Seben Sie, ba fommt er eben felber, ber

kleine untersetzte Mann ba im eleganten Pelze, mit seinem Jungen an der Hand, den er gewiß lernen lassen will, wie die Sonne aufgeht. Sehen Sie, wie er des monstrirt! Ja, der also hat's Haus gebaut, und wie's bei den Schenie's zu gehen pflegt. die immer was Apartes haben mussen, sieht auch sein Haus keinem andern in der Stadt ahnlich.

Daß die Mauer aber eingefallen ist, da kann er nichts dasur, die hat der letzte große Sturm eingerissen, ehe sie noch ganz fertig war, denn sie bauen gotteskässerlich bier zu Lande. Da mochte man oft ganz des Teufels d'rüber werden! Sehen Sie nur einmal z. B. den comischen Schornstein da auf dem Hause an. Gibt doch der Herr Leopold dem dummen Teusel von Maurer eine Zeichnung aus einer englischen Landschaft dazu, und was thut der Kerl? er mauert Ihnen den Schatten mit auf! Ja, es gibt wunderliches Bolf hier. Den

ken Sie sich, neulich hatte mein Anecht unterwegs Prügel bekommen, und da ich Klage darüber führen wollte — benn ich mache so ein bischen den Abvocaten mit baneben — so frage ich ihn, zu welcher Stunde benn die Sache eigentlich genau vor sich gegangen sen? Da sieht der Mensch nach der Uhr, und nachdem er eine Weile gekuckt, meint er: er könne es jetzt nicht fagen, denn seine Uhr sen stehen geblieben.

Wenn aber 's gemeine Bolf auch hier zu Lande ein biffel bumm ift, fo haben wir besto mehr große Geister unter ben Honoratioren."

"In der That?" frug Mischling neugies rig: "erzählt mir doch."

"Nun da haben wir gleich noch zwei beruhmte Autoren, den Herrn Heinrich, der auch zugleich noch Affessor im Landesgerichte ist, und der ihnen mir nichts dir nichts, heute ein Protocoll über eine ge-

Cutti Frutti IV.

stohlne Gans aufnimmt, und morgen eine Tragodie von Carl bem Großen macht, und dann den Herrn Herrmann, der zwar mit den Versen nicht weit her ist, aber Ihmen eine gottlose prosaische Satire schreibt, daß man sich das Zeug nur so aus den Händen reißt. Auch einen tüchtigen Schlag Prediger haben wir hier. Sie werden nur immer mit der Zeit zu dick, aber unser Superintendent, Kreuz Bataillon! ich sage Ihnen, das ist ein Mann, wie ein General! Der alte Luther kann nicht besser auf der Canzel ausgesehen haben, und, auch nicht besser gepredigt.

Sie haben fich wohl nicht lange genug bier aufgehalten, um einmal in unsere Rirs che ju geben?"

"Nein," fagte Mischling, "ich bin Kathoslik, und kann auch, aufrichtig gestanden, Euer schreckliches Gegroble nicht recht leis ben, wenn alle die Stimmen durch die Nase und durch die Gurgel, in Fistel und im Bag durch einander medern und bruls len, daß Einem Angst und bange dabei wird. Bei uns wird doch die Musik nur von Leuten besorgt, die 's gelernt haben. Habt Ihr bei Euch auch schon die neue Agende eingeführt?"

"D freilich, mein kleiner Junge gehbrt auch bagu. Der piept Euch wie ein Canarienvogel vom Chor herunter, baß man nur seine Freude d'ran hat."

"Nun, da hat Euer Superintendent, den Ihr so lobt, wohl auch den Orden schon bekommen?"

"Nein, er mag wohl noch nicht alt genug dazu feyn, aber ein Paar Mumien hier auf den Dorfern, die's Jubilaum gefeiert, die haben ihn neulich gekriegt, ob mit oder ohne, weiß ich nicht genau."

"Es ift cemisch," sagte Mischling, "solche Orben bei'm Jubilaum ertheilt, kommen mir immer vor, wie die Blumenkranze, die

bie alten Seiden den Opferthieren aufbangten, ebe fie geschlachtet wurden, denn der Tod mit ber Gense steht auch gewohnlich fcon binter bem Jubilar, fein Opfer in Empfang zu nehmen. Da nun die Gitelfeit bei den Alten doch auch schon ziemlich abgestumpft senn mag, so baben weder sie viel Freude bavon, noch fann bas Beispiel febr ermunternd auf Andere mirten! Ueberbem find ja bie Orben schon langft nur ein bloßer Schmuck geworden, und fo follte man fie nur jungen Leuten und noch fraf: tigen Mannern geben, wie z. B. auch Digmanten und Perlen eine zahnlose Matrone nur noch häßlicher machen, die Reize einer schonen jungen Frau aber doppelt berborbeben."

"Pah!" fagte ber Tabagift, "bavon verfteh' ich nichte, und Ihr mußt wohl einmal burch die Schule gelaufen fenn, daß Ihr fo gelehrte Bemerkungen barüber macht; unfereins halt nun auf folch' Zeug, wie

Orben, die nichts einbringen, menig, obgleich fie jest auch unter uns eben nicht mehr rar find. Unfer Ccharfrichter g. B. bat's filberne Kreuz, und der Lohnfuhrmann bier das neben, der ruffischer Golbat gewesen ift, ber hat 'nen gangen Regenbogen auf ber Befte. Um aber wieder auf ben Scharfrichter gu fommen, bas ift Euch ein mahrer Morde ferl, wie wir ju fagen pflegen, ber schonfte Mann, fann ich Euch versichern, in ber gangen Begend, und als er vor zwei Jahs ren bier einen Delinguenten raberte, als Sufar angezogen mit ben blinkenben Orben auf der Bruft, da follen fich fo viele Beis ber in ihn verliebt baben, baß bie bofen Leute meinten, er habe nicht gewußt, wohin er zuerft boren follte, fo batten fie ihm zus gefett. Ja, bie Aufflarung macht Riefenfdritte!"

"Ihr trinkt aber nicht, foll ich Euch nicht lieber Caffee und ein kleines Fruhftud vorfegen, ba Ihr nun boch einmal fo lange verweilt habt. Ihr scheint kein Feind von einer lustigen Unterhaltung, und ich freue mich immer, wenn ich einmal mit Jemand, der Erfahrung hat, ein vernünstig Wort wechseln kann. Guer Begleiter da ist ja aber ganz schweigsam. Ein hübsches junges Blut! Woher, Landsmann? send Ihr hier aus der Gegend?"

"Ach nein," sagte Giannina schwermusthig. "Ich komme weiter, viel weiter her, aus dem Lande der Musik" — und ihre Guitarre ergreifend, sang sie fur sich ein paar italianische Strophen in den gold'nen Morgen hinein."

"Ei, Sapperment!" rief ber Schenkwirth ans, "bas ist ja eine belicate Musik! So 'nen Virtuosen wunschte ich mir für meine Gaste am Abend. Nun, lieben Leute, ich hole das Frühstück, und wir bleiben dann noch ein Viertelstündchen zusammen. Vielsleicht gibt uns der junge Musicant dazu ein Liedchen in unfrer ehrlichen Mutters

sprache zum Besten, und was die Zeche bestrifft, so lag't mich nur dafür was aus Eurem Rasten auslesen, Gelb verlang' ich von Euch nicht, denn ich weiß schon, auf der Reise hat Euresgleichen nicht immer allzuviel davon übrig."

"Siehst du, Giannina," sagte Mischling vergnügt, als sie allein waren, "wir fansgen an mit unserm neuen Handwerk Glück zu machen. Der drollige Kauz hier amüssirt mich, und ob wir eine Stunde weiter oder hier frühstücken, muß wandernden Glücksjägern, wie wir sind, auf Ein's herauskommen. Lindenau werden wir schon noch erreichen, und wirst du mübe, nun so nehmen wir wieder einen Bauernwagen. Jetzt aber thu' mir den Gefallen und sing' noch ein Lied. Vielleicht lockst du mir den großen Poeten da gegenüber her, der schon die Ohren nach uns gespitzt zu has ben scheint."

Mischling tauschte fich nicht. Schon

bei den ersten Accorden der Barcarole, melche die Sangerin anstimmte, saben fie Herrn Leopold sich in Bewegung setzen, seinen Sohn in's Haus schicken, und nun den ersten Wall frince Gartens langsam herabschreiten, mandymal stehen bleibend, und Zeichen des Beifalls von sich gebend.

"Bravo, Giovannetto, bravissimo!" ricf er in dic Laube tretend: "Siete Venetiano, Scometto?"

"A servir la, Signor," erwiederte Gisannina kalt, und fuhr in ihrem Gefange fort.

Als sie geendet hatte, sagte Mischling: "Herr Leopold, der lose Knabe hat bloß gessungen, um Sie herüber zu locken. Wir sind übrigens ehrliche Deutsche; der Bursche da freilich mit einem starken Auflug italianischen Bluts, aber eben als Deutschen ist es uns wohl nicht zu verdenken, wenn wir begierig waren, den berühmten Dichter in der Rabe zu sehen, dessen ges

muthliche Novellen ich so oft auf den Putztischen der Damen liegen sehe, wenn ich ihnen meine Herrlichkeiten ausbreite."

"Ei, Sie kennen mich," erwiederte Herr Leopold lachelnd, "und haben mich fogar gelesen? Nun das schmeichelt mir von Leuten Ihres Standes g'rade am meisten, denv bie Herzen bes Wolfs mir zu gewinnen, daran liegt mir mehr, als an allen Geslehrten."

"Sagen Sie mir boch, Herr Leopold,"
fing Mischling sich verbeugend wieder an:
"sind Sie nicht — benn Ihre liebsten Gesschichten sind mir die, wovon eine in Bostanybay und die and're in Griechenland spielt — an diesen beiden Orten selbst geswesen, weil Sie's Einem gar so naturlich zu machen versiehen."

"In Botanyban," erwiederte Herr Leopold, mit der satirischen Miene, die ihm so eis gen ist, eine Priese nehmend, "in Botas nyban war ich noch nicht, aber in Gries chenland, der Turkei und Egypten allers dinge."

"Ach, dahin modt' ich auch," rief Gians nina, den Dichter mit ihren schonen Aus gen begierig auschauend. "Wie herrlich muß es da senn!"

"Ja, wie man's nimmt," fagte Berr Leopold, "gut und schlecht. Wer viele Bedurfniffe hat, dem mochte es auf die Lange bort nicht febr gefallen; aber wer bie Das tur liebt, und ein gutes Clima," fette er, fich etwas schauernd in feinen Pelz wickelnd, hingu, "ber geht mahrlich - aus einem Entzuden in's andere. Das find and're Morgen und Nachte, als unf're nebelfals ten, unfreundlichen! Da find die Regenbogen nicht bloß am himmel, sondern felbst im Than wolben sie sich auf ber Erbe und an ben Sugeln bin, mabrend in ber Luft es überall funkelnd gittert, als wenn unfer lieber Berr Gott Gils ber auf die Erbe faen wollte. Und am

Abend fieht man zuweilen die rothlich gefarbten Infeln im indigo-dunklen Mcere, als feven fie in die Sobe gehoben und schwebten in der Luft über ben rollenden Wogen; noch munderbarere Schauspiele bietet die Nacht, wo burch eine, mir nie ers flarte Taufchung, am flarften, ftablblauen himmel, der Mond oft wie ein goldglangender Knopf auf einer burchfichtigen fcmargen Schatten-Pyramide fteht, die fich am Horizont von der Erde Rand bis zu ihm binaufbaut. Da bab' ich wohl oft unter meinem Mantel im Freien gefchlafen, und wenn ich erwachte, und die unbeschreibliche Pracht um mich ber fah, geglaubt, nun wurde ein Mabrchen aus taufind und einer Racht fich begeben, oder auf der Eb'ne von Troas die alten Selden ihren Grabern entfteigen, um mich mit homer's gottlichen Worten zu begrußen!"

Das Lette hatte ber Dichter mit gefentetem Saupt, bas Auge nach oben gerichtet,

wie für sich selbst hingesprochen, dann, sein Auditorium bedenkend, das er wie fast alle Menschen nur nach den Kleidern beurtheilte, lenkt er ein und frug Mischling: "ob er mit seinem Jahrmarkt zufrieden gewesen sep?"

"Run, fo leidlich," meinte biefer, "boch find mir noch hubsche Waaren übrig geblieben. Ift Ihnen vielleicht etwas gefallig? hier habe ich gang neue englische Datentfedern, und ich wurde nicht wenig folg fenn, wenn ich mußte, daß bes herrn Leopold's nachfte Novelle mit einer Feber aus meinem Raften gefdrieben worden fen. Gis nen schönern Preis konnte ich ja gar nicht bafur erlangen, und wenn ein gemeiner Mann fich's unterfteben barf, fo murben Sie mich recht gludlich machen, verehrter Berr, wenn Sie bier biefen Griffel in Email mit bem Dugend Febern bagu, von mir als eine geringe "Suldigung aus dem Bolfe" annehmen wollten."

"Du fällst aus ber Rolle," flusterte Giansnina bem Freunde in's Ohr, Herr Leopold aber, verwundert und boch geschmeichelt, erwiederte: "Wirklich, Ihr beschämt und erfreut mich, und ich will ein so gut gesmeintes Geschenk nicht ausschlagen, indeß che Ihr weiter geht, sinde ich wohl noch Gelegenheit zu einer Erwiederung. Meine nächste Geschichte soll aber jedenfalls, Euch zu Ehren: der Tabuletkrämer — betitelt werden."

"Herzlichen Dank!" fagte Mischling, und bat ben eben mit bem bampsenden Caffee wiederkehrenden Wirth, doch noch fur eine Person mehr Anstalt zu machen, da Herr Leopold ohne Zweisel ihnen die Ehre erzeisgen werde, Theil an ihrem Frühstud zu nehmen."

"Uh, schon Bekanntschaft gemacht?" rief ber Wirth vergnügt, "bas ift ja charmant von Ihnen, herr Leopold, ich habe Sie ohnedieß recht lange nicht bei mir geseh'n.

Gleich foll Alles bereit fenn, wie Sie's gern haben, ich kenne ja Ihren Geschmack, und ba ich Sie nun so alle beisammen weiß, darf ich wohl meine Morgeneinkaufe in der Stadt besorgen, und bei der Ruckehr gewiß hoffen, Sie noch anzutreffen."

"Gut," bejahte der Dichter, "ich will nur meiner gestrengen Frau sagen, daß sie heut fruh nicht auf mich rechnen darf, und bin dann gleich wieder bei Euch."

"Der Mann gefällt mir," versicherte Giannina, "aber das muß wahr senn, Du hast ein eigenes Talent, Bekanntschaften anzuknupfen, mit Dir ist man immer gleich im ersten Augenblick so, als kennte man Dich schon seit Jahren."

"Das macht meine Aufrichtigkeit, gute Giannina, "und wenn auch mein Rock manchmal tauscht, nicht wahr, mein Herz, vor dem ist immer ein großes Fenster, in das Jedermann hineinsehen kann?"

"Dun," Schuttelte Giannina zweifelhaft

mit dem Ropfe, "ich glaube, Du setzest oft genug Berirscheiben davor. Ach, Henrico! nur nie fur Deine Giannina!" und halb unter Thranen lächelnd, drückte sie ihm zärtlich die Hand.

Alls Herr Leopold wieder fam, überreichte er Mischling eine kleine romische Mosaik und sagte: "Dier schenke ich Ihnen bas Portrait des Papstes, wie er eben seinen Segen austheilt. Gin Schelm gibt's besser als er's hat."

"D, das ist ja eine mahre Reliquie!" rief Giannina feurig und fußte das Bild. "Mit Deiner Erlaubniß, Camerad, will ich es zu mir nehmen, und als Amulet gegen alle bose Anfechtungen auf bem Bergen tragen."

"Ah, Ihr fend alfo Katholiken? Nun, ba habe ich's ja auf's Beste getroffen, und Ihr werdet mich ohne Zweisel recht beneiden, wenn Ihr hort, daß ich dem Original des Bildes, nicht den Pantossel, weil das keinem

Protestanten vergonnt wird, aber boch bie segnende Sand habe fuffen burfen."

"Wirklich? Sie haben ben heiligen Daster von Angesicht zu Angesicht gesehen? D welche schone Erinnerung! barum bes neibe ich Sie aufrichtig! Obgleich in Itaslien geboren, war ich boch nie so glucklich!"

"Nun allen Respect für Seine Beiligkeit, aber ba habe ich boch noch in ben fünf und vierzig Jahren meines Lebens einige Erinnerungen aufzuweisen, die mir gang anders an's herz gehen, und gerade von Italien am meisten!"

"So ift es g'rabe heute 20 Jahr, ja — wir haben boch ben 45. Mai? ja richtig, g'rabe heut vor 20 Jahren, daß ich ein Mädchen jum Letztenmal fah, in die ich so sterblich verliebt war, daß ich sie, obgleich nur eine Seiltänzerin und Kunstreiterin, auf der Stelle geheirathet haben wurde, wenn sie mich nur hatte haben mögen. Ich glaubte mich freilich von ihr wieder geliebt,

aber es kam anders. — Sie sollte eben am Abend spielen, und war schon wie ein Engel. Sie hatte sich als Wilde costumirt, und die reizenden Formen, die von einem Praxiteles gemodelt schienen, zeichnete die sest anliegende durchsichtige Kleidung sast wie ohne Hulle. Wis sie ihr Pferd bestieg, war ich bei ihr geblieben, und da sie mir mehr als gewöhnlich eraltirt schien, und ich besürchtete es könnte ihr etwas zustoßen, bat ich sie zärtlich, doch ja heute keine zu gefährlichen Dinge zu wagen.

"O bagatella," sagte sie lachend, "das ist mein letter Ritt," und sprengte gleich, unster dem lauten Beisallruf des Publicums, wie eine Rasende dahin, ehe ich noch eine Erklärung der seltsamen Worte von ihr ershalten konnte. Nachdem sie mit wunders barer Grazie und Kraft einen Theil ihrer Rolle durchgespielt, rief sie plöglich, ihr werde unwohl, und sank auch sofort ohns mächtig auf das im vollen Lauf begriffene

Wferd gurud. Man fprang gludlicherweise schnell hingu, ehe fie noch herabfiel, und ba fie besinnungelos zu fenn fcbien, murbe fie ohne Zeitverluft von ihren Cameraden fortgetragen. Ich wollte zu ihr, ward aber nicht bineingelaffen, ba fie, wie man fagte, febr frant gu Bette gebracht worden fen. - 3ch, wie Alle, murben getauscht, benn bas Bange mar nur eine italianische Lift, ihre Eltern zu betrugen. Diefelbe Racht verschwand fie, wie man glaubte, mit eis nem Ungar, ber ebenfalls in ber Truppe diente, und wie man erft jett erzählte, fcon lange ein beimliches Liebesverftandniß mit ihr unterhalten haben follte. Geiner Armuth, und überhaupt feines nicht febr empfehlungswerthen Lebenswandels megen, hatte er freilich nie auf ehrlichem Wege bie Einwilligung ber Eltern zu erlangen bermocht. Ich nahm mir die Sache bamals fo zu Bergen, daß ich in eine schwere Rrant, beit verfiel, benn wir Dichter find einmal

Narren, und noch jetzt kann ich nie ohne Bewegung an die schone Treulose benken!" himmel! wie hieß dieses Madchen?" frug Giannina mit gitternder Stimme.

"Sie war damals ziemlich berühmt in Italien, unter dem Namen der schönen Rosa und — Sie werden lachen, wandte er sich zu Mischling, aber wie ich da Ihren jungen Gefährten ansichtig wurde, ersinnerte er mich durch die Achnlichkeit seiner Züge auf das Lebhasteste an jeres nie versgessene wilde Mädchen."

"Oh Dio! che accidente!" scufzte Gisannina.

"Die Achnlichkeit hat sie wirklich nicht betrogen," sagte Mischling überrascht, "warum sollten wir's Ihnen verheimlichen? ber junge Mann, ben Sie vor sich sehen, ist in ber That ber Sohn Ihrer ehemaligen Geliebten und jenes Ungarn, ber sie in Italien entführte."

"Ift es moglich !?" rief Leopold mit Er-

stannen. "Welche Schidung! Lieber juns ger Maun, rechnen Sie auf mich, wo irs gend Sie meiner bedürfen konnen. Ift es nicht jetzt, vielleicht kommt ein and'resmal eine Zeit bazu. Sie werden mich zu Ihrem Dienst stets von ganzen herzen bereit finden."

"Nun," meinte Mischling, wir werden gewiß, wo nothig, von Ihrem gutigen Anerbieten Gebrauch machen, vor der hand ift sie — ich meine die Person meines jungen Freundes hier — in ziemlich sicherem und gutem Schutze, aber wer kann wissen, wie seltsam sich die Dinge manchmal in der Welt gestalten, und die effen siehende Zuslucht zu einem redlichen Freunde ist ims mer ein großes Gut."

"D," fagte Giannina, "wie oft hat die felige Mutter Ihrer ermahnt, und manch, mal mit Thranen von dem Blonden, fo nannte fie Sie immer, geaußert: daß er ihr gewiß am meisten von allen Mannern zugethan gewesen fen, und fie fich ewig ein Gemiffen baraus machen murbe, ben braven Deutschen so getäuscht zu haben. Ach! fie bat ichmer fur ihren bamaligen Rebler gebuft, und vieles Ungemach feitbem erlitten, boch irren Gie, wenn Gie glauben, bag . . . doch warum Dinge von Neuem berühren, die ich tausendmal viel lieber ber Bergeffenheit übergeben mochte. Ich wurde auch nicht wunfchen, baß Gie meine felige Mutter je wieder gefeben batten. Es wurde ihren Rummer nur herber gemacht haben, und Sie, mein Berr, Gie murben in ber Schnell gealterten, franklichen gran feine Spur mehr von dem glauzenden Jugente bilde gefunden haben, das Ihrer Phantafie jest noch fo lebhaft vorschwebt."

"Du bist wahrlich auffallend gescheibt für bein Alter," fagte Mischling. "Biele an Deiner Stelle murben gewohnlicher gedacht haben, aber es ift hochst richtig, mas Du sagst. Alte, vergangene Verhaltniffe auf-

zuwärmen, ist bas Berkehrteste, was man thun kann. Die Welt strömt immer fort, wie ein unendliches Meer; so war es einmal der Wille des Schöpfers, und so traurig es uns vorkommen mag, wahr ist es dennoch, und ist wohl früher schon gesagt worden: der im Leben geliebteste Todte, kame er nach Jahr und Tag wieder, er würde überall unbequem und zu viel sen!

Unsere Unterhaltung wird aber zu ernst, sprechen wir von heiterern Dingen. Sie sollen hier ein sehr artiges Liebhabertheater in Moosheim haben, wie ich gestern im Gasthose horte. Da sind Sie wohl Theasterdichter?"

"D nein, dieß Fach beforgt mein Freund Seinrich und mit glanzendem Erfolg. Uebrisgens ift diese Unterhaltung eine große Resource für uns, und auch nichts nühllicher für die Moralität, namentlich z. B. um Shen zu befördern, als ein solches Liebhasbertbeater. Seit einem Jahr feiern wir

schon die dritte Berbindung dieser Art, die statt im Himmel auf den Bretern geschlossen wurde. Erst vor wenig Tagen hat das hübscheste uns'rer Mädchen den steissten uns', rer Liebhaber zu Hymens Altar entführt. Mun kann man allerdings ein sehr hölzers ner Liebhaber auf dem Theater senn, und nichts desto weniger ein vortresslicher Ehesmann werden. Solche Verluste muß man also des allgemeinen Besten willen ruhig tragen, neulich ging's uns aber viel schlimsmer, denn denken Sie sich — statt Hymen trat die Landwehr gegen uns aus."

"Die Landwehr?"

"Nicht anders. Wir hatten große Borbereitungen zu einer Oper gemacht, ein Geburtstag follte gefeiert werben, die ganze Gegend war eingeladen, da mußte unser bester Schauspieler, erster Tenorist, Regisseur und Factotum, den wir gar nicht zu ersetzen im Stande waren, ohne Gnade zur Landwehrübung fort, weil der grämliche

Dberft Stubenfrau Luft hatte und einen Doffen zu fpielen." - "Das war freilich ein großes Unglud," rief Mifchling lachend, , ein Liebhabertheater zu fibren, graufam! Das fur ift Ihnen offenbar ber Staat Genugthung fchuldig." - "Ja, jedes Ding bat zwei Seiten!" antwortete Berr Leopold gang ernfthaft. "Gin fuhner Bedanke mag ce gewesen senn, die gange Nation zu Golbas ten zu machen, aber eine fibrende Inftitus tion bleibt es boch, nicht nur fur bas gefellige Bergnugen, fondern auch fur alle Leute im Umte, fur alle bie, welche von ihrer Bande Arbeit täglich leben muffen, und endlich auch fur Alle, welche Andere zu ihrem Dienst bezahlen, und oft nicht auf fie rechnen burfen, wenn fie fie am fchwerften miffen fonnen."

"Es ift mahr," fagte Mifchling, "ich bore in der That darüber von allen Seiten viele Klagen, aber doch, wenn Sie die unermeß. lichen Bortheile auf der andern Seite bes denken, scheinen sie mir bochst ungerecht...."

"Um Gotteswillen," unterbrach ihn Berr Leopold eifrig, "laffen Gie uns nicht in Dies fen Schacht binunter fteigen, mir famen nie wieder beraus. Auch geb' ich gern im Vorans ju, daß in unfern Zeiten, wo Alles fo schon in einander zu verschwimmen ans fangt, ber poetischen Betrachtung auch ein fo coloffales Chamalcon, wie unfre Land: webr ift, intereffant borkommen muß. 2Bo begegneten Gie ihm nicht in allen Farben fpielend! Wer z. B. hat mir biefen ichenen Pelg gemacht? Gin Landwehrofficier. Wer verforgt mich mit Caffee, Bucker, Iabat, Raje? Gin Landwehrofficier. QBer hactt mein Solg, wer putt meine Pferde, wer schreibt meine Berfe ab, wer liefert mir bieg und jenes, mer ift mein Borge: fetter, und wer bient mir, bon meinem Gutsherrn berab bis jum Unfraumer der

Cutti Frutti IV.

Canale? Unter dem magischen Namen: "Landwehr" sind sie Alle begriffen. Nur den lieben Gottesdienst kann ich mir noch außerhalb dieses Kreises verschaffen, und das weibliche Geschlecht ist ebenfalls noch nicht enrolirt, obgleich die sieben Mädchen in Uniform manche Gedanken darüber gesgeben haben mögen, die vielleicht noch eins mal Früchte bringen."

"Sie haben recht," fuhr Mischling fort, "ce ist diese Landwehrinstitution, abgerech, net ihres andern vielfachen Nutzens, allerdings auch eines von den großen Nivellistungsmitteln, welche die veuere Zeit zu ihren Zwecken anwendet, und die unser Einem nur wohlthun konnen. Wir sind aber nun auch bald am Ziel. Ich wüßte kaum mehr, wo man noch einen großen Unterschied zwischen den Menschen auffände! Man nehme einen Minister oder Schneizder, Hosmarschall oder Lakaien, Scharfrichter oder General, sind nicht alle freigebor'ne

Menfchen, alle Rinder bes Staates, und folglich von Saus aus alle gleich, fo zu fagen, alle ju unferes herrn Gott's Landmehr gehorig? Und hinsichtlich unseres perfonlichen Werthes und Ranges follte es eigentlich boch nur barauf ankommen, wie gut ober schlecht jeder eben fein zugetheiltes Pfund anwendet, und da ift es noch fehr die Frage, ju meffen Bortheil Bergleich ausfallen murbe. Bleiben 3. B. bei ben zusammengestellten Perfonen fteben, fo kounte man fagen: der Sauptunterschied zwischen einem geschickten Finangminifter und einem beliebten Schneis ber bestehe hauptsächlich nur darin, daß ber erste sich fortwährend quale, wie die alten Staatsichulben zu bezahlen, und neue wieder zu machen senen, der andere aber nur die Gorge habe, wie er alte und neue ausstehende Schulden gludlich eincaffiren moge.

Das andere Gleichniß will ich übergeben, ba es fich Jeder leicht felbft ausfullen fann, aber Scharfrichter und Benerale Scheinen auch, fo beterogen die Benennungen find, bennoch vielfach zusammen zu stimmen. Fruber hatten fie 3. B. fcon immer die offenbare Mehnlichfeit, Menschenblutvergies Ben als ein bestimmtes Umt zu verwalten, und ce fehlte ihnen barin felten an Be-Schäftigung - jetzt naht die Zeit beran, wo fie Beide wieder die Achnlichfeit haben werden, fein Menschenblut mehr vergies Ben gu durfen, und alfo in Bufunft mahrscheinlich ihre respectiven Titel nur pro forma fuhren werden. Dann werden bie Ginen fich bamit begnügen muffen, Thiere ab zuziehen, die Andern, Goldaten angugieben, mobei fich benn noch die Bemerfung aufdringt, daß auch bier miederum Schneider (überhaupt ein bochft wichtiger Stand!) eine bedeutente Rolle frielen, und nicht ohne Ruten felbft in die Generalität

mit übergehen mögen; denn ift der General zugleich Schneider, so fann er in seinen Mußestunden ja die Probe-Unisormen gleich selbst ansertigen, und dann noch viel häusisger als jetzt, es sen nun nach barbarischem oder nicht barbarischem Schnitt, eine aus genehme Abwechselung eintreten lassen."

"Mein guter Freund Hausirer," sagte Herr Leopold, Mischling von der Seite ansehend, "Ihr send doch kein Policeisspion?"

"Warum bas ?"

"Weil Ihr über Euren Stand fprecht, und mahrhaftig auch eben kein Blatt vor ben Mund nehmt."

"Bester Herr Leopold, das hatt' ich von Ihnen nicht erwartet. Lesen Sie doch eine mal Ihre eigenen Novellen nach, ob da die Turken und Christen, weß Standes sie auch seyn megen, nicht Alle eben so tiessinnig sprechen, als Sie 's nur selber thun konnten — und nun wellen Sie mir

mein bischen unbedachtes Geschwäß nicht gelten lassen? Sie, der in der Welt so viel umhergereis't, Sie sollten doch wissen, daß man heutzutage solche halbe Vildung, wie ich armer Teusel aufzuweisen habe, unter jeder Kutte sindet. Sehen Sie, werther Herr, vor ein paar Tagen erst redete mich ein Fuhrmann lateinisch an, heute sage ich Ihnen auf griechisch Lebewohl, und da, wie ich sehe, mein Camerad unsserem wiedergekehrten Herrn Wirth bereits die Zeche bezahlt hat, so nehme ich meinen Wanderstad wieder auf, und wünsche Ihen zum Abschied von Herzen Glück und Heil. Xaiok!"

"Horen Sie einmal, Herr Leopold," sagte ber Tabagist, ben beiden Fremden, die eben in die lange Pappelallee hinter ber Stadt einbogen, noch immer nachschend, "das scheinen mir ganz absonderliche Leute!"

"Bas fummert's une," antwortete nach, finnend ber Dichter, "mir find fie boch lieb

geworden — aber etwas Ungewohnliches fectt allerdings dahinter, lieber Saferich, ba haben Sie vollkommen recht."

Auf einem ziemlich beschwerlichen, besonders durch seine Eintdnigkeit ermudens den Wege, der sich fort und fort durch Sand und Kiefern hinzog, kamen unsere Wanderer gegen Mittag an ein Forstershaus (siehe die Karte), hinter dem noch einige andere elende Wohnungen zerstreut lagen.

Es war sehr heiß geworden, und der glühende Sand, nur hie und da mit ein paar einzelnen, halb verdorrten alten Fohren bedeckt, der graue Horizont, die elenden Hütten, und die paar zerlumpten Menschen, die umherstanden, boten ein unbeschreiblich melancholisches Bild, dessen trosiloser Jammer noch characteristischer durch einen gros

Ben schmutzigen Suhnerbauer mit vielen Abtheilungen hervorgehoben ward, der auf einer Karre vor dem Saufe stand, und von deffen gefiederten Bewohnern schon mehrere der Sitze erlegen zu fenn schienen.

"Wer wohnt hier?" frug Mischling. "Der Forster Henker."

"Wie heißt das Dorf?"

"Leichnam."

"Nun wahrhaftig," sagte Mischling zu seiner Gefährtin, "selten passen Name und Sache so gut zu einander, wie hier. Uebers haupt aber zeichnet sich diese Provinz durch seltsame Namen aus. Bor einigen Jahren ging aus dem Städtchen, das ich, nicht weit von hier, damals bewohnte, eine Deputation wegen zu beforgender Hungersnoth zu der Amtsregierung in der Sechsstadt ab, und bestand aus drei Burgern, mit Namen: Bierwagen, Gläsel und Brodford. Zu gleicher Zeit führte dort ein Seisenssieder Kalb einen Proces gegen

seinen Miethemann Kalbel. Um tollsten aber waren die Namen auf dem herrschafte lichen Schlosse zusammen gewürselt. Der dortige Intendant hieß Wolf, der Secrestair Hahn, der Policeibeamte Stier, der Caplan Bogel, der Koch Abesser, der Kelslermeister Saushaus, der Laufer Irrgang, und der Einheizer Studenrauch. Man glaubte in der Combdie zu seyn, wenn man die Leute um sich her so rusen oder anreden hörte."

Giannina lachte. "Aber," setzte sie hins zu, "Dein Name Mischling bachte ich, ware doch auch seltsam genug, und um so mehr, ba er ziemlich auf Dich paßt."

"D, bu kleine Schlange, fangst Du auch an zu stechen? Wiffe aber, daß der Name Mischling nicht sonderbarer und eben so vornehm ist, als die alten Abelenamen: Rindsmaul, Schweinichen, Ferkel, Riedsesel, Pfortner von der Holle, Gott, Teusel,

Hund, Unbescheiden, Unruh u. f. w. ohne noch zwei meiner guten Freundinnen, der Gräfin Rotz, gebor'ne Zuder, und der Gräfin Kurzrod, gebor'ne Langbein, zu erwähnen."

"D Henrico, hor' mit Deinen abscheulischen Namen auf, mir wird in dieser schauerlichen Umgebung gang unheimlich babei."

"Beruhige Dich, mein Engel, noch ein kleines Stundchen, und wir kommen in eine lachendere Flur, mit freundlicheren Namen ausgestattet. So lauten wenigstens meine Nachrichten, die ich in Moosheim eingezogen. Bist du mude?"

"Ach nein, nur meine Augen find cs — feh' ich wieder frisches Grun, kommt mir auch wieder frischer Muth. Schopfe mir aber etwas Waffer am Bach, ich bin so burstig. hier ift der Becher."

Alle Giannina getrunken, und nun ben Becher wieder gurudgab, fand fie ihres

Freundes Blicke mit einem seltsamen Ausbruck von Wehmuth auf sie geheftet. Sturmisch zog er sie an sein Herz und kuste sie zärtlich, dann sich, wie mit unterdrückter Rührung abwendend, verließ er sie unter dem Vorgeben, ebenfalls Durst zu fühlen, und den Becher noch einmal füllen zu wollen.

Während er nun das sieile Ufer zu dem kleinen Flüschen zum zweitenmale hinab kletterte, war unterdeß ein unscheins barer Wagen, mit zwei muthigen Pferden bespannt, herangekommen. Eben wollte Giaunina, das Geräusch hörend, seitwärts treten, als zwei kräftige Urme sie von hinsten ergriffen, und ohne auf ihr Husserusch zu hören, sie mit Blipesschnelle in den Wagen hoben, der hierauf augenblicklich im gestreckten Galopp mit ihr davon jagte.

Ein wohlgekleideter Mann zu Pferde, ber, wie es schien, die Expedition geleitet, blieb zuruck, und ging, als Mischling wies ber zum Vorschein fam, sein Pferd am Arme führend, mit abgenommenem Sut auf ihn zu.

"Bortrefflich ausgeführt, Vivarais," fagte Mischling, "Du haft aber doch nicht versgessen, ben Doctor zu instruiren, daß er sie mit der größten Chrerbietung behandelt, und auch nicht verfaumt, ihr gleich mein Billet zu geben?"

"Wie Sie befohlen, gnadiger Herr, ift Alles genan beforgt worden, und Mastemoiselle wird Ihren Brief gewiß in wesnigen Minuten schon in Handen haben."

"Gut! Berlaß' mich jetzt, und finte Dich morgen Mittag in Lindenau mit meinen Pferden ein, wie ich es angeordnet."

Der Mann, ehrerbietig grußend, schwang sich auf seinen Klepper, und war bald nicht mehr zu seben.

"Arme Giannina!" bachte Mischling mit einem tiefen Seufzer, "ich konnte nicht auders. Bei Gott!" rief er, tief Athem bolend, und unwillführlich die Sand an's Berg legend, "das Madden fing an, mir ernstlich gefährlich zu werden - und boch. was follte bas Enbe bavon fenn? Jeben. falls will ich indeß beobachten, wie fie die Prufung befieht. Die Trennung wird uns wohl Beide abfühlen, und wenn ich fie wieder febe, Alles fo anders fenn, daß bie vergangenen Tage in die Traumwelt zus rudfinken - ad, bolde Traumwelt! wie viel gludlicher bift Du, als die profaische Tageswahrheit. - Dem nachsten Traume tarf ich aber nicht mit fo schwerem Bergen entgegen geben," fuhr Difchling, fich gewaltsam ermannend', fort, "wer weiß auch, ob diefer nicht eine ernftere Beftalt, als ber vorige, annimmt? Es mare uberbieß wohl endlich einmal Zeit, Freund Difchling, bag Du auch bem Safen ber Rube zusteuertest, und - die liebe Gunde verließeft, ebe fie bich verläßt. Alinens fanfte blaue Augen maren gerade die Sterne, beren Licht mir am holdfeligsten zu einem solchen Bekehrungsgeschäfte leuchten könnten, und wahrlich, nur einer so sansten Taube möchte ich mich zuletzt ganzlich auf Discretion ergeben. Sie gehört freilich noch einem Andern, aber dieser verdient sie zu wenig, als daß ich mir ein Gewissen daraus machen sollte, ihn bei Seite zu schieben. Ohne gegenseitige Zuneigung ist keine Verbindung beilig."

"Nun, der Himmel — und so schlimm bin ich ja doch nicht, daß ich den nicht anrufen durfte — der Himmel moge malten, und Alles zu einem guten Ende führen!"

Nach diesem ihn dem Anschein nach nur halb befriedigenden Selbsigesprach, schritt Mischling, immer von Nenem in zerstreustes Nachsinnen verfallend, zögernd in einer andern Richtung fort, als die, welche vor wenig Minuten der davon eilende Wasgen genommen.

Wir überlassen ihn bort vor ber hand bem Kampfe seiner widerstreitenden Empfindungen, und wenden uns wieder zu der armen Giannina, die so eben folgendes Billet mit leichenblasser Wange lieft:

"Bergib, theure Giannina, wenn ich gur Lift meine Buflucht genommen habe, um Dich einer unnaturlichen Vertrautenrolle ju überheben, die Dir nicht von Bergen geben fann, und die une Beiden nur die peinlichsten Momente batte bereiten muffen. Es gibt aber auch noch andere unausweich= bare Grunde, warum ich, felbst ohne ben erwähnten Umstand, bennoch über ben beutigen Tag nicht in Deiner Gesellschaft zu bleiben vermocht hatte. Du wirft mich haffen, Giannina, und boch verdiene ich Deinen Sag nicht. Konntest Du in meis nem Bergen lefen, Du wurdest ... boch ich fuble, Betheuerungen fteben mir in biefem Augenblicke Schlecht an, Die Bufunft wird Manches entwirren. Der bon mir gemiethete Wagen wird Dich bis an den Rreuzweg vor der Judenschenke bringen. Kehre dann unverzüglich zu Deinem Baster zurück, der Dich erwartet, und gib ihm den inliegenden Brief. Hoffentlich wird er durch seinen gehalt vollen Inhalt ganzslich zusrieden gestellt werden. Hab' ich neulich recht gehört, so war't ihr auf den ersten Sonntag kunftigen Monats zu dem Herzog nach Hohenburg bestellt, wo, glaub' ich, große Feste statt sinden sollten. Send zur bestimmten Stunde da, und kehrt im weißen Hirsch ein. Ist es mir irgend möglich, so werde ich Dich dort wieder sehen.

"Mehr kann ich Dir in diesem Angen, blick nicht sagen. Dein Begleiter, mein vertrauter Freund, wird Dir ein Etui über, reichen. — Kranke mich nicht durch seine Zurückweisung. Es enthält eine Schnur Perlen, ein Erbstück von meiner Mutter, bie Du zu meinem Gedachtniß tragen

follft. Moge es bich balb als eine frohlische Braut schmuden, und du glucklicher werden, als es je hoffen barf zu sepn

## Dein

tief bekummerter Senrico."

"Gott!" rief Giannina mit zitternder Stimme: "o Gott! fonnte ber, bem ich Leib und Seele hingegeben, dem ich meine Seligkeit geopfert hatte, kounte ber fo unsbarmherzig mich armes Madchen verstossen? Ach, biefer Schmerz ift gräßlich!"

"D Henrico, nein, fo niedrigen Berrath batt' ich Dir nimmer zugetraut! Mit folder Schmach mich zu überhaufen, wie eine abgedankte Dienerin, mich noch zu guter Letzt bezahlen zu wollen, gerechter himmel, wo verberg' ich meine Schande?!"
"Mein herr," fagte fie, fich faffend, und

mit Sobeit zu ihrem Begleiter wendend,

"hier ist ein Brief an meinen Bater eingelegt, ben ich aber Sie zu übergeben bitten muß, da ich mich auf keinen Fall damit befassen will, und hier ist ein Etui,
bas Sie sogleich zu sich nehmen werben,
wenn Sie nicht wollen, baß es dort in den
Landgraben fliegt."

Ihre Miene war so brohend, daß ihr Nachbar nicht zu widerstehen magte, und ohne ein Wort zu erwiedern, mit Unterwurfigkeit Beides in Empfang nahm.

"Nun aber, mein herr," setzte sie mit erstickten Thranen hinzu, indem sie das eben gelesene Billet in viele Stucke zerriß, und diese den Winden übergab: "nun beschwöre ich Sie, eilen Sie, so sehr Sie können, um mich zu meinen Eltern zu bringen, denn ich sühle mich ... wirklich sehr unwohl!"

Der Mann verneigte sich, immer noch schweigend, aber sichtlich gerührt, und mit lebhafter Theilnahme die krampfhaft ver-

ftorten, und boch immer noch fo schonen Buge bes leidenden Madchens betrachtend.

Giannina aber warf sich erschöpft in die Wagenede, still vor sich hinweinend, während mit erneuerter Schnelligkeit die jetzt harteren Boden unter sich fuhlenden Pferde vorwarts eilten.

"Der Elende!" sagte Giannina nach einigen Minuten dumpfen Hindrutens zu sich selbst. "Zum Herzog schickt er mich! Gewiß ist sein Bersprechen, dort mich wieder zu sehen, nur ein leeres Worgeben. — Zeigt es nicht das Ende seines verrätherisschen, treulosen Briefes nur zu dentlich, daß er mich nur mit guter Manier los werden will. Aber sein Wunsch soll erfüllt werden! Ja, ich will dem Auf des Herzogs folgen — hat mich doch immer eine seltsame Uhnung bei jedem flüchtigen Gestanken an diesen fremden Mann wie verfolgt, und prophezeihte man mir nicht zweismal schon mit solcher Bestimmtheit, daß

ich mit ihm in die innigfte Berbindung treten mußte. Ad, Benrico! was Du weggeworfen, vielleicht wurde er ce aufbeben, und an sein Berg legen, nicht fur ben Beitvertreib einiger Tage, wie Du, nein fur immer, nicht ale ein verlaffence Dadden, wie Du mich behandelt, nein .... Und warum nicht, wenn ich ihn fo geliebt batte, wie Dich! Saben es die Bahrfas gerinnen mir nicht beibe fo prophezeit, und war nicht mein Bater fo vornehm wie er, und bin ich auch feiner gultigen Che entsproffen, vor Gott war sie es boch. D, Du mein bingeschiedener, armer Bater, batten Meuchelmorber Dich nicht getroffen, che Du fur die ungludliche Mutter forgen fonnteft, wer weiß, ob nicht langft eine Schaar bon Dienern auf meine Befehle lauschte, fatt baß ich jest mein tummer. liches Brod mir im Staube suchen muß! Ad, und bann noch folde Schmach zu erleben! Benrico, Benrico! Du haft mein

Berg gebrochen! Und mas mich verzweis feln machen konnte, ift - ach! bag ich ce nicht beffer verbient! Bin ich benn feiner werth, konnte ich ihm ein reines, unbescholtenes Weib fenn? D, warum mußte gemeine Umgebung mich schon, fast meis ner unbewußt, burch ihren truben Sauch entweihen, che noch mein Berg gu fublen gelernt. Bon biefem wenigstens, Benrico, haft Du die erfte, reinfte Frucht gepfluct. ia, und mit ihr auch ben Baum getobtet! - "Sa! was ift bas?" fchrie fie jest laut auf in wilder Tieberphantafie: "ber Berjog ift ba, und ein Gerippe fteht an feis ner Seite! Ach, ce ift ber Tob, bem ich mich jest vermählen muß!"

"Beruhigen Sie sich boch, liebes Mad, chen!" fagte ihr Begleiter, sie voll Mitleid anblickend; "liebten Sie denn meinen Freund so fehr und ganz ausschließlich, daß Sie sich über seinen Berlust gar nicht zufrieden geben können? Aufrichtig gesagt, ich glaube

kaum, daß er einen so tiefen Schmerz verdient. Wiffen Sie denn, wer er ist?"
"Ach, was kummert's mich," sagte Giannina vor sich hin — "ich weiß nur, daß
er mich verrathen hat!"

"Sein Name Mischling," suhr ber ofsicieuse Freund fort — ein in den Vierzigen stehender Mann von athletischen Formen — "ist nur ein angenommener. Er heißt eigentlich Willibald, und ist ein Romansschreiber unter dem Namen Friedrich Dunskel. Um neuen Stoff zu seinen Geschichzten zu finden, geht er beständig selbst auf Abenteuer aus, und ich wette, meine liebe Mademoiselle, er hat mit Ihnen bloß aus einem ähnlichen Grunde Bekanntschaft gemacht, so daß ich auch gar nicht zweisse, Sie nächstens als die interessante Heldin irgend einer Novelle wieder zu sinden."

"Wie, auch das noch!" fagte Giannina, "auch diese Demuthigung ware mir noch beschieden? Und Gie, den mir herr Mifche

ling oder Willibald, wie Sie ihn nennen, als feinen treuften Freund nennt, Sie fasgen mir bas? O mein Herr, Sie mahlen Ihre Zeit zum Scherzen auf keine schonende Weise."

"Ich fcherze gar nicht, liebes Matchen, nur weil Gie mir leid thun, habe ich 36. nen ohne weitere Rudficht die Bahrheit fagen wollen. Aber es gibt Leute, Die, ohne so viel glatte Worte machen zu fonnen, wie mein Freund Willibald, vielleicht eine aufrichtigere und bauerndere Meigung gu Ihnen faffen konnten, ale er. Laffen Sie mich einmal Ihren Puls fuhlen, benn Sie muffen wiffen, daß ich ein Urgt bin, und Sie mir auf bem beften Bege fchei. nen, ein biBiges Rieber zu befommen. Mun," fagte er, bedachtig gablend: "alte rirt genug! aber bas bubiche Patichgen muß ich doch einmal fuffen, che ich's wieder los laffe."

"Mein herr!" rief Giannina, zornig ihre

Nand jurud gichend: "von nun an hat unfere Unterhaltung fur immer ein Ende, und von Allem, was Sie mir gefagt, glaube ich nicht ein Wort."

"Die ist wahrhaftig tactfest," murmelte ber Dottor in den Bart, und sich in seinen Mantel wickelnd und gemächlich zuruck lesgend, sagte er: "Wie's beliebt, meine beste Mademoiselle, der Glaube wird Ihnen schon noch in die hand kommen."

Rurze Zeit nachher überzengte sich Giannina zu ihrer großen Beruhigung, daß ihr Begleiter fest entschlasen war, und sich jetzt ihren traurigen Betrachtungen ungestört überlassend, verfiel sie endlich selbst, von körperlicher Ermüdung und Gemuthsbewegung überwältigt, in einen unruhigen Schlummer, den fortwährend wüste Träume beängstigten. Zuletzt däuchte es ihr: sie tanze auf einem hochgespannten Seile, und steige jetzt eben darauf zu einer Kirchthurmspitze hinan, als das Dach, an welches bas Seil befestigt war, sich offnet, und ihre ehemalige Gespielin Aline mit zorniger Miene ihr auf bem schmalen Pfade entgegen tritt. In Todesangst sieht sie sich nach Hulfe um, und erblickt auf bem Thurmbalcon einen Herrn in glanzens ber Unisorm, von einem zahlreichen Gestolge umgeben, der ihr theilnehmend etwas zu sagen scheint, was sie nicht verstehen kann. Da erst erblickt jener Herr das ihr entgegen kommende Mädchen, und laut ruft er: "Um Gotteswillen, Aline! Stoß' die arme Giannina hinab, und rette Dich!"

"Das war Henrico's Stimme!" achst fie verzweiflungsvoll, es flimmert ihr vor den Augen, und rettungslos fturzt fie in die bodenlose Tiefe hinab.

"Wir find am Biel, Mademoiselle, ers muntern Sie fich, hier ist Ihre Reisetasche und Ihre Guitarre, ben Brief an Ihren Cutti Frutti IV.

Berru Bater wird ber Ruticher beforgen. mabrend ich bier bie Pferde halte, und bas Etui werbe ich, Ihrem Buniche gemaß. Berrn Willibald wieder auftellen. boffe, wir icheiben als gute Freunde, und Mademoifelle, wenn es Alle fo gut mit Ihnen meinen, wie ich, fo .... boch mein Geschäft ift bier aus, und Niemand greife bem Schidfal vor. Saben Sie noch fonft etwas an herrn Willibald zu bestellen ?" "Nein .... bod) ja .... fagen Gie ihm, ich behielte feine Guitarre zum einzigen Ungebenken, und wenn er einmal in filler Nacht ihre leisen Accorde schmerzlich wieber tonen bore, bann folle er fich fagen: Giannina fen nicht mehr!"

## Sechster Tag.

Es schlug pracis 11 Uhr auf dem Rirchsthurme zu Lindenau, als ein Mann, den wir nicht schwer erkennen, vor einem einsfachen aber zierlichen Landhause stand, und bei dem nachlässig an die Thur gelehnten Diener demuthig anfrug, ob er wohl seine Waaren den gnädigen Herrschaften auslegen durse. Er komme eben vom Jahrmarkt zu Moosheim, und konne mit den scholischen französsischen, englischen und deutsschen Waaren auswarten.

"Warum," fagte ber alte, murrifche, schnurrbartige Bediente, "warum nennt Ihr, beutiche Dandelsleute, benn immer bie ehrliche beutiche Waare guletzt, und ben

fremden Firlesanz zuerst? Wenn ich nur wüßte, woher der rasende Respect kömmt, den bei uns Alles vor fremden Ländernhat. Wie wir in Paris einmarschirten, da kam mir doch das Franzosenvolk mit allem seinen Geschnatter und gebrat'nen Froscheseulen recht erbärmlich vor, und bei Waterstov, kann ich wohl sagen, hatten auch die Engländer, als es zum Abend ging, kein so groß' Maul mehr wie sonst wohl, und wären wir ehrliche Deutsche nicht dabei geswesen, hatte man wohl von dem Tage an, von den ganzen Engländern nichts mehr auf dem sessen Lande vernommen."

"Alfo nennt mir Eure guten beutschen Waaren nicht zuletzt, und nun will ich Euch anmelden. Der Herr ift zwar nicht zu Haus, aber die gnädige Frau wird Euch schon 'was abkausen."

"D wie erwünscht!" bachte Mischling, und folgte mit klopfendem Herzen.

Schon auf dem Sausflur begegnete ih-

nen, wie von ohngefähr, Mademoiselle Betty, und als sie den hansirer mit dem Bedieuten Lorenz gewahrte, sagte sie, die hande zusammenschlagend: "Nein, der kommt doch wie gerusen! eben wollte die gnädige Frau wieder nach Moodheim schieden, weil ihr Alles nicht recht war, was ich vom Jahrmarkte mitgebracht. Nun hat der Mann da vielleicht Alles was sie braucht."

"Ja," meinte Lorenz treuherzig, "er fagt: er habe eine Menge beutsche, englische und frangbfische auserlesene Waaren."

"Wohl, so kommt nur gleich herein, lies ber Freund, ich werde Euch den Weg zeis gen, und Ihr, Lorenz, geht nur wieder hins unter, daß der Herr nicht schmalt, wenn er zu Haus kommt und Euch nicht an Eurem Posten findet."

"Na, ich gebe fcon, aber hort einmal, Freund haufirer, fommt doch noch einmal bei mir 'ran. Wenn Ihr einen Pfeifenfopf

mit dem alten Blucher habt, fo kauf' ich ihn Euch ab."

"Damit werb' ich Euch bienen fonnen," fagte Mifchling, und folgte mit Ungeduld feiner Fuhrerin.

"Es hat ichon ichwer gehalten," zischelte ibm biefe gu, "bie gnabige Frau babin gu bringen, Sie gn feben. Sie wollt' es mit aller Gewalt nicht, ich machte aber fo eine herzbredende Beschreibung von Allem, mas Sie ihretwegen ausgestanden hatten, und wie fcon ce boch von Ihnen gewesen, bag Gie gleich ben Ring gurudgegeben, wie verschwiegen und folide Gie maren, und wie fo gang außer fich vor Rummer, als Gie gehort hatten, daß bie gnadige Frau nicht gludlich fen - worüber fie mich bann noch ausschmalte, baß ich Ihnen bas gefagt battefurg, am Ende erweichte ich fie boch, aber burchaus mußte ich babei fenn, fagte fie allein bliebe fie mit Ihnen um feinen Preis.

Laffen Sie fich aber bas nicht anfechten, ich werde schon feben, was fich thun lagt."

"Englisches Madchen, nie kann ich Dir meine Dankbarkeit genügend beweifen! Du bist wirklich bas liebenswürdigste Geschopf unter ber Sonne."

"Stille, ftille!" wifperte Betty; "wenn bas die gnadige Frau horte, wurde fie am Ende noch eiferfüchtig auf mich armen Wurm!"

Hiermit öffnete Betty bie Thur, und ihn in ein geräumiges Zimmer schiebend, in dem nur ein ungewisses Tageslicht durch dunkele Gardinen eindrang, rief sie laut: "Gnädige Frau, hier ist ein Mann mit verschiedenen Galanteriewaaren von Mcosheim, und fragt an, ob Sie etwas brauchen konen?"

"Lag" ihn nur naher treten," erwiederte eine leife, zitternde Stimme, beren fuße Tone wie fo viel Magnethammer an unsferes helben empfängliches herz schlugen.

Die Boronin, mit bloßem haar, bas vorn gescheitelt, in uppigen Loden auf hals und Schultern herabsiel, saß in einem einssachen, aber nur besto versuhrerischern, weisen Morgenanzug an einem geräumigen Tisch, von dem sie jetzt einige Papiere abraumte, und Mischling stillschweigend ein Zeichen gab, seinen Kasten bier abzusegen.

"Welche lacherliche Vermummung!" fagte fie halblaut. "Was bezwecken Sie nur bas mit?"

"Run," fuhr fie mit ichalfhafter Miene fort, "was wollen Gie mir benn verfaufen?"

"Gnadige Frau," fagte Mischling, einen bittenden Blick auf Betty werfend, indem, er mehrere Facher mit Waaren herauszeg und vor die Baronin hinstellte. "Das Werthe vellste, das Unschätzbarste, was ich besaß, ist Ihnen bereits abgeliefert worden, und was den Preis dafür betrifft, setzte er lächelnd hinzu, so sage ich nur: "Standesspersonen zahlen nach Belieben."

"Ein ehrlicher Finder," erwiederte die Baronin, "verlangt keinen andern Lohn als berzlichen Dank, und den verweigere ich Ihnen nicht. Ja, ich süge noch die Bitte hinzu: mir den unüberlegten Spaß zu verzeihen, den ich mir mit Ihnen auf dem Kirchhose erlaubt, und woran Betty noch mehr Schuld war als ich, die mich nur zu oft verleitet — gegen meine Ueberzeugung zu handeln!" "D!" sagte Mamsell Betty, "wenn Sie, gnädige Frau, mich so vor dem fremden Kausmann herabsetzen wollen, so mag ich es wenigstens nicht selbst mit anhören," und mit diesen Worten war sie, schnell wie ein Pfeil, aus der Thur entschwunden.

"Betty!" rief bie Baronin entrufiet; "Betty! ich befehle Dir, augenblicklich guruckzufommen ....."

Doch feine Untwort erfolgte.

"himmel!" fagte die Baronin mit den Beichen ber größten Unruhe aufftehend, "welche Demuthigung in meinem eig'nen Saufe! D, mein herr!" rief sie mit angstlichem Unmuth, die hande ringend, "entfernen Sie sie sich, ich kann und will nicht allein mit Ihnen seyn. Wie kann ich es nach dem, was ich schon an jenem unglücklichen Abend, eben so thöricht als kuhn, von Ihnen aus, sprechen horen mußte! Berlassen Sie mich, ich beschwöre Sie, es ist meine erste und letzte Bitte."

"Aline! Zanberin, der kein Mannerherz widerstehen kann," flehte der gewandte Berschhere, und warf sich stürmisch vor ihr nieder, "mache mit mir, mas Dir gut dunkt, aber Deine Füße will ich umklammern, die Du mir ein Wort des Trostes, des Erdarsmens mit einer Leidenschaft sagst, die mich wie glühendes Feuer verzehrt, seit ich zum ersten Mal in Dein Engelsantlitz schaute. D allmächtiger Gott! könnten solche sanste hinschuldigen Lammes Natur sich in des Tigers Gransamkeit verwandelu!"

"Mein Berr! welche Sprache erlauben Gie fich - wollen Gie ein schwaches hulfloses Beib zur Berzweiflung bringen, eine berbeiratbete Rrau von ihren Pflichten verlos den? o Gott! wollen Sie mein Berg, mein vielleicht zu ichwaches Berg rudfichtelos in ben Abgrund des Berderbens ffurgen! Bas wurde die Folge fenn, wenn ich Ihrer unseligen Leidenschaft fur mich auch nur bas geringste Gebor geben wollte, ein Rausch bes Augenblicks fur Sie - ewiges Glend fur mich! Doch einmal, ich beschmore Gie bei Allem, mas Ihnen beilig ift, ja, ich bin ce, die Gie um Erbarmen fleht. Bers laffen Sie mich! Stehen Sie auf! D gerechter himmel, ichute mich," rief fie weis nend, "alle meine Ginne verlaffen mich!"

Wie ce zuging, daß sie bei diesen Worsten dem ihre Kniee umfassenden Mischling in die Arme fank, konnte er spater nicht genau angeben, aber selbst von glus henden Flammen verzehrt, schloß er sie wons netrunken an sein Herz, schwor der halb Bewußtlosen die theuersten Eide, fortan nur für sie zu leben, sie von ihren unwürdigen Ketten zu befreien oder zu sterben; und iheren süßen Mund mit wilden Küssen bedeschend, weiß der Himmel wos noch daraus geworden wäre, wenn nicht in diesem entsscheidenden Augenblick Betty mit dem leissen und ängstlichen Rus: "es kommen Leute!" eben herein getreten wäre.

"Berdammt!" fagte Mischling, wie sein Don Juan in der Puppencombdie, und eilte, sich schnell wieder seines Kastens zu bemächtigen. "Wir werden jest gestört, angebeteter Engel," flusterte er der erschrocknen Baronin mit einem seurigen handedruck zu, "aber unser Bund ist geschlossen, Dein, himmlisches Wesen, bin ich auf ewig!"

Mit einem tiefen Senfzer und ohne Antwort nahm diese ihren vorigen Platz am Tifche wieder ein, und mahrend fie noch, mit bem Schnupftuch vor bem glubenden Geficht, gewaltsam hervorquellende Thranen zu trochnen schien, beclamirte er bereits mit lauter Stimme die schönften Anpreis sungen seiner vortrefflichen Waaren her.

Unterdeffen waren im Gefolge des Baron Rofenkranz mehrere Personen eingetreten, von denen Mischling eine schon früher versnommene asihmatische Stimme, die noch nicht recht zu Athem kommen konnte, hinter sich eifrig sagen horte: "Ganz gewiß, er ist es — emmem; sein jeziges Costum ist hier ganz genau beschrieben — emmem."

Sich schleunig umwendend, erblickte Mischling den Lindenauer Policeis Director von zweien seiner Satelliten gefolgt.

"Berzeihen Sie, gnadige Frau, daß wir hier bis in Ihre Stube dringen — emsmem, der Herr Baron wollte unsere Entschuldigung übernehmen, da wir einen höchst gefährlichen Bosewicht — emmem, den uns bezweiselten Chef einer zahlreichen Räubersbande hier auf der Spur sind — emmem,

und ihn zweifelsohne in biefem bermaligen herrn Tabuletlrämer vor uns fehen-emmem ber vorgestern noch ein fatholischer Pater zu fenn beliebte."

"Lieber Freund," wandte er sich nun an Mischling, "weis' er sich doch einmal gefälligft mit seinem Passe gebührend aus — emmem!"

"Welche Noth hat man boch heutzutage überall mit ber Policei," bachte Mischling. "Herr Policei-Director," fing er an....

"Alfo Er kennt mich schon — emmem?"
"Ich habe diese Ehre."

"Nun !"

"Mein Paß liegt mit meinen übrigen Effecten noch in Moosheim, weil ich, morgen schon dahin zurückfehrend, nicht glaubte, als ein ehrlicher Mann, der bloß seinem Handelsgeschäfte nachgeht, auf die paar Tage eines solchen zu bedürfen."

"Faule Fische - emmem, lieber Freund, und bis wir feinen Pag nebst Effecten in

Moosheim vorfinden — emmem, wird Er sich es einstweilen ein wenig bei uns auf ber Hausvogtei gefallen lassen — emmem."
"Berschonen Sie mich damit, gechrtester Herr, und um meine Wenigkeit, die so unsschuldig ist, wie ein neugebor'nes Kind, loszukansen mill ich Shown eine back mit.

Berr, und um meine Benigkeit, die fo unloszukaufen, will ich Ihnen eine bochft wichtige Entbedung machen. 3ch habe namlich die allergegrundetefte Vermuthung, bag ber Mann, ben Sie suchen, wenn es anders ber namliche ift, ben Gie ale fatholischen Pater arretirten, wo er, wie ich in Erfahrung gebracht, eine funftliche Maste trug. und Ihnen nachher entwischte, indem er, schnell seine Rutte umdrebend und Maske abziehend, Ihren Leuten als ein gang Fremder erschien, und fo Belegenbeit fand, fich aus bem Staube zu machen wenn, fage ich, diefer zugleich auch ber beruchtigte Rauberhauptmann ift, ber unfere Balber feit einiger Zeit unficher macht, fo

- befinden Sie fich bier in seinem Sause, benn Serr v. 2Bolff ift ber Mann."

"Ift ber Mensch rafend?" rief Baren Rosenkrang, "ober halt er uns fur Marren, ein solches Mahrchen zu glauben?"

Der Policei-Director war indeß nachdensfend geworden. "Herr Baron," fagte er, "was der Mann da fagt — emmem, übersrascht mich ungemein, denn Sie mussen wissen — emmem, daß mir selbst über diessen Herrn v. Wolff schon sehr seltsame Mittheilungen zugekommen sind — emmen, und ich schon mehrere Male versuchte, seine persönliche Bekanntschaft zu machen, ohne ihn je antressen zu konnen — emmem. Sie werden mich daher verbinden, Herr Baron, wenn Sie mir mittheilen, was Sie von ihm wissen — emmem."

"Nun," erwiederte ber Baron mit sichtbarer Befremdung, "als ich voriges Jahr von Italien fam, habe ich feine Befanntschaft in Dresben gemacht, wo er täglich cine Restauration besuchte, in der auch ich zuweilen speiste. Da ich nun dort einmal von meiner Absicht sprach, das hiesige Gesbürge im Frühling zu bereisen, so bot er mir sein Landhaus hier, wo wir uns ebenjett besinden, zur Wohnung an, was er, wie er sagte, um so leichter entbehren konne, da er vieler Geschäfte wegen nur höchst selzten zu Hause sey. Weiter weiß ich allerz dings nichts von ihm."

"Mein Gott!" fagte bie Baronin, "wie leichtfünnig, lieber Mann! Du fagtest mir ja, herr v. Wolff sey ein alter Freund von Dir."

Der Policei-Director firirte ben Baron scharf, und dieser erwiederte mit einem leichten Anflug von Berlegenheit; "Allers dings, was man so in der Welt einen bes sien Freund nennt, liebes Kind. Er hatte immer viel Geld, spielte hoch, gab sehr gute dinés, wer Teusel fonnte da glauben,

mit einem fo verdachtigen Menfchen gu thun gehabt zu haben!"

"Nun," meinte der PoliceisDirector, "die Sache wird fich bald aufflären — emmem, wir wollen der gnädigen Frau jetzt nicht länger beschwertich fallen — emmem, nur muß ich amtlich und sehr ernstlich alle Anwesende ersuchen, von dem hier Vorgegansgenen ganz reinen Mund zu halten — emmem, damit Herr v. Wolff, wenn er unsschuldig ist, nicht in seinem Ruse angetastet, und ist er der, den wir suchen — emmem, nicht vorzeitig gewarnt werde. Ihr aber, guter Freund — emmem, marschirt jetzt mit und. Nehmt ihn in Empfang — emmem!" wandte er sich zu den beiden Polisceidienern.

Unterdeffen hatte die Baronin mit ihrer Kammerfran ein leifes Gesprach geführt, in Folge beffen jest plbglich die Lettere vortrat, und des überraschten Directors Dand fuffend, sagte: "Sie kennen mich,

meine Eltern und ganze Familie; ich will Ihnen also nur gestehen, der Hausirer ist mein Schatz, und ein ganz unverdächtiger Mann, den wir seit vielen Jahren kennen. Nur meinetwegen ist er eigentlich hergekommen, ich stehe mit Leib und Leben für ihn, und bitte himmelhoch, den armen Jungen nicht in solche Schande und Malheur zu bringen. Lassen Sie ihn nur jetzt nach Moosheim zuruck, und er wird sich morgen schon auf alle Weise bei Ihnen als ein uns bescholt'ner, ehrlicher Kausmann, der er ist, legitimiren konnen."

"Mein bestes Kind — emmem, es thut mir herzlich leid, wenn dem so ist, wie Sie sagen, aber ich kann es nicht wagen — emmem, diesen Mann jetzt loszulassen, ich könnte mich selbst deshalb der größten Bersantwortung aussetzen — emmem, ja meinen Dienst darüber verlieren — emmem. Uebrisgens trösten Sie sich, es soll ihm gewißkein Leid geschehen, und wenn er keine

Schuld auf sich geladen hat — cmmcm, was kann ihm ein kurzer Arrest schaden, den sich in unsern unruhigen Zeiten ja ganz andere Leute haben gesallen lassen mussen — emmem, Leute, thut Eure Schuldigkeit!" "Halt!" rief Mischling, der bisher, sehr unbesangen, nur jeden Moment wahrgenommen hatte, um seiner Geliebten einen zartslichen oder sprechenden Blick unbemerkt zus wersen zu können. "Halt! oder Ihr werdet es bereuen." — Und indem er jetzt schnell ein Terzerol aus seinem Kasten zog, rief er, sich zugleich in die Stubenecke retirirend, mit lächerlichem Pathos aus:

"Eh' foll bie Welt zu Grunde geh'n, Und Ungebeures hier gescheh'n, Eh' Ihr von dem gesalbten Saupt Mir eine faliche Locke ranbt!"

Alles war zuruckgefahren und ftarrte mit offenem Munde auf das gespannte Pifiol, und den wie verruckt erscheinenden Redner. "Herr Policei Director, ich capitulire," fuhr Mischling sort, "und erbiete mich, meine Waffe abzuliesern, mit der einzigen Bedinsgung: daß Sie mir in der Nebenstube nur eine Unterredung von einer Minute unter vier Augen verstatten. Ich habe ihnen ein höchst wichtiges Geheimniß noch anzuverstrauen."

"Gehen Sie nicht," warnte der Baron, "er will Sie vielleicht nur bequemer dort umbringen."

"Poffen — emmem!" rief der Policeis Director eifrig, befahl seinen Leuten, den Eingang zu bewachen, und auf Mischling herzhaft zugehend, sagte er: "Ueberliesert mir Eure Waffen — emmem, und folgt mir in des Herrn Barons Cabinet — emmem. Ich hoffe, Sie erlauben?"

"D Alles in unserem hause, wiffen Sie, fieht stets zu Ihrem Befehl."

Als Beibe in bem Cabinet angelangt waren, zog Mischling die Thur forgfältig zu und brach, sich auf's Copha wersend, in ein fast convulsivisches Gelächter aus. "Nein, es ist zu toll," rief er, "alter, dicker Freund, send Ihr ben heute ganz mit Blindsbeit geschlagen? Muß ich denn," sagte er, "wie auf dem Theater, Bart und Perücke abnehmen, daß Ihr mich endlich erkennt? Na! seht her, bin ich Euch noch verdächtig?"

"Herr des himmels! Serenissimus — emmem!"

"Still, kein Wort weiter, verrathet mich nicht. Geht sogleich ab und sagt, ich hatte mich vollständig legitimirt, und daß der Baron ja nie die Wahrheit erfährt. Berssieht Ihr mich — ich habe meine Grunde dazu. Uebrigens werde ich Euch über den sandern Wolff und auch über den ebenfalls etwas rathselhaften Baron später noch das Nothige mittheilen. Jeht macht, daß Ihr fortkommt, ich werde Euch demuthig solgen. Spielt Eure Rolle naturlich. Damit gab er ihm einen sansten Stoß nach der Thur, machte sich Perücke und Bart wieder sest,

und Beibe traten nun, ehe kanm noch bie verlangten zwei Minuten verstrichen waren, in das Zimmer der Baronin zuruck.

"Der fremde hausirer — emmem," sagte ber Policeis Director, ganz echaussirt, "hat mir in ber That eine hochst merkwurdige Eroffnung gemacht — emmem, in Folge beren ich an seiner Unschuld nicht mehr zweiseln kann — emmem." —

Hier lachelte Betty ber Baronin verfiohlen zu. —

"Lebt wohl, guter Freund — und ich bleibe Euch mahrhaft und zeitlebens verspflichtet — emmem. Nun, ich wunsche Euch dafür auch immer guten Absat Eusrer schönen Waaren — emmem. Herr Baron und Frau Varonin, nochmals um Verzeihung bittend, empfehle ich mich bestiens — emmem, und bitte von wegen des Herrn von Wolff die Abrede ja nicht zu vergessen — emmem."

Mit diesen Worten entschwand endlich der unbequeme Besuch.

"Sonderbar," fagte ber Baron, "bie Scene hat fich ja mit einemmal, wie durch Zanber, geandert. Guter Freund, Ihr send wohl außer Eurem kaufmannischen Metter, auch noch Schauspieler, weil Ihr so gut beclamiren konnt?"

"Ach, gnadiger Herr," fagte Mischling, auf bem Liebhabertheater zu Moosheim has be ich ja eben meine theure Betty kennen gelernt. In der Todesangst vorher declasmirte ich schnell 'ne Stelle aus Herrn Heinsrich's letztem Puppenspiel, die mir g'rade einsiel, die nämlich, wo die Schergen den Prinzen Facardino auch in den Kerker schleppen wollen. Das Terzerol war aber gar nicht geladen, und nur eins, was ich hier zum Berkauf bei mir suhre."

"Ihr fend ein drolliger Kaug! Wie habt Ihr Euch aber zuletzt noch frei gemacht?" "Ja, verzeihen Sie, gnadiger Berr, bas barf ich nicht sagen, es betrifft aber eine gewisse Geschichte, verstehen Sie, die ber Herr Policeis Director — emmem, auch nicht gern laut werden lassen möchten — emmem. Es ist auch so etwas Liebes bas bei im Spiele, verstehen Sie?"

"Sa! ha! das ist excellent! Ja, ja, ich fann mir's schon denken. Nun und Ihr, Ihr habt Euch also dieß haarschwarze und naseweiße Madchen ausgewählt? Na, wohl bekomm's! Apropos, wußten Sie etwas davon, Madame?"

min, flüchtig erröthend, "auch war ich sehr ungehalten darüber, indessen, da mir Betty eben versichert, ber Fremde sey ihr Brautigam, so mussen wir's uns ja schon gesallen lassen. Geht also nur jest auf Euer Zimmer, denn ich sehe wohl, wie sehr Euch die Ungeduld plagt, endlich allein mit einander seyn zu dursen. Die Sachen, die ich verher von Euren Waaren ansgestuti Fruni IV.

wählt habe, guter Freund, tonnt Ihr meisner Rammerfrau übergeben, fie wird Euch ben Preis dafür auszahlen."

Deie liebste gnadige Frau," sagte Betty, und kußte ihrer Gebieterin daukbar die Hand, "Sie sind doch immer die Gute selbst, und haben auch mit einem armen Madchen Mitleid, die eben so eine schrecksliche Alteration hat ausstehen muffen! Na komm', Lolo, kuß' der gnadigen Frau Barronin, die's so gut mit uns meint, auch die Hand, wenn Sie's gnadig erlaubt, und dann komm' mit mir herauf, daß Du Dich von Deinem Schreck doch ein bischen erholen kannst!"

Da ber argwohnlose Baron jetzt eben ein Burcau bffnete, um einen Brief herauszusnehmen, benutzte Mischling schnell ben gunstigen Augenblick zum letzten, bedeutungesvollen Handfuß, und verließ bann, seiner Pfendo-Geliebten folgend, und mit einer ehrfurchtevollen Berbengung bei dem Herrn

Boron vorbeigehend, das Zimmer, mit Umor's Pfeile tief im Herzen.

"Jett will ich Ibnen etwas vertrauen," fagte Betty auf ber Treppe, ,wir fennen Sie, gnadiger Berr. Die hatte fonft auch die Frau Baronin Ihre Berfunft erlaubt, aber ba ihr Gemahl burdaus nicht Luft bezeigte, Ihre Befanntschaft zu fuchen, und bennoch - unter bem Giegel bes Gebeimniffes fen es gefagt - die Baronin, Sie, gnadiger Berr, Schon fruber in Drees ben gefeb'n, und feit biefer Beit immer ofter über ihre ungluckliche Lage klagte, und immer fcwermuthiger wurde, fo ift es mir nicht allzu schwierig geworben, sie zu ber beutigen Busammenkunft zu bereben. Schon in der Puppencomodie erfannte die Baro: nin Sie gleich auf ben erften Blick wieber, und die arme Frau gitterte wie ein Espenlaub, ale Gie fich binter une fetten. Das war mir gleich ein verdachtiges Beichen! Dun ift ce an Ihnen, Die Sache fo

einguleiten, daß Gie mit bem herrn Gemabl unter Ihrem mahren Namen Gestalt in nabere Berührung tommen. Mur fo ift ce mbalich, langere und leichtere Gielegenheiten zu finden, Ihre weitern 3mede zu verfolgen - benn, baß Gie feine chr lichen Absichten haben follten, gnabiger Berr, bas trane ich Ihnen nicht gu! Ginen folden barmlofen Engel zu betrugen. bas mare ichredliche Gunbe! Aber baff bie arme Krau von biefem abscheulichen Baron, einem Spieler, und Gott weiß, mas fonft noch, burch eine chrliche Scheibung fich losmacht und Ihre rechtmäßige Gemablin wird, bas fag' ich offen, bas wunfche ich Ihnen Beiden von ganger Geele. Much alauben Sie nicht, baß Sie je einen andern 3med bei meiner gnabigen Fran erreichen, benn so fanft und schwach ihr Berg fenn mag, auf bas Capitel ihrer Ingend, ba ift fie eine Lowin! Meine Rolle ift also nun so ziemlich ausgespielt, und",

fette fie lachend hinzu, "ich werde wohl keine geringe Mube haben, meinen Lolo mit Anstand wieder los zu werden, wenn Euer Durchlaucht als glanzender Schmetzterling erst aus. dieser Puppe ausgeflogen find."

"Ihr habt mich alfo boch nur zum Beften gehabt, mahrend ich Euch zu taufchen glaubte?" fagte Mischling mit einigem Veroruß.

"Mein gnadigster Herr, das nennt man malice blanche, die und Frauen immer erlaubt ift. Ohne ein bischen ehrliche List, wie follte man es da mit den starken, tyrannischen, bosen Männern aushalten. Geht es Ihnen in dieser Hinsicht nie schlimmer als mit uns, so wunsche ich Ihnen im Boraus von Herzen Glück."

"Ja, ja, ich weiß ce fchon," erwice berte Mifchling, bitterfuß lachelnd, "man muß fich mit Euch immer barauf gefaßt machen, ber zulet Angeführte zu bleiben, aber die Baronin foll es mir boch noch ein wenig entgelten!"

Was hierauf nun noch weiter abgeredet wurde, laffen wir unberührt, um so mehr, da es scheint, als wenn wir überhaupt von Mischting gang und gar Abschied zu nehmen haben werden, und seine Rolle, unter diesem Namen wenigstens, jetzt ausgesspielt sen.

Wir wollen indes, che ber sechste Tag gang vergeht, die übrig bleibende Zeit dazu benutzen, dem Lefer einige kleine Dunkelheiten, die sich im Verlauf unPrer mahrbasten Geschichte eingeschlichen haben, soweit aufzuklären, als sie uns selbst bis jetzt bekannt sind.

Da wir uns Alle ohne Zweifel am lebe haftesten für die treumuthige Giannina und die verführerische Aline intereffiren, so mute sen wir hauptfächlich einige frühere Umsstände aus ihrem beiderseitigen Leben in möglichster Kurze nachholen.

Der Fremde, welcher vor 20 Jahren Roia Chiarini aus Rom entfubrte, mar ein deuts fcber Karft, beffen mabren Damen feine Geliebte nie, fondern uur einmal burch 3us fall feinen Stand im Allgemeinen erfuhr. Der Ungar, oder vielmehr Bigenner Corally aber, hatte blos als bezahlter Agent bes Rurften bei ber Entführung gehantelt. und Rofa Diefem bis auf die nachfte Ctas tion, in der Richtung nach Ancona bin, sugeführt. Dier wartete ber Rurft ihrer gu befferer Giderung Des Gebeimniffes, und ließ fich, ba fie fest barauf bestauden, forms lich mit ihr unter dem Damen Luigi trauen, gestand ihr jedoch in fpaterer Beit felbft, baß er fich bagu nur eines verfleibeten Dieners bedient babe, ba fein hoher Ctand eine gesetliche Berbindung mit ihr unnibge lich mache. Gie reiften von bier nach Benedig und lebten dort über ein halbes Sahr lang gluckliche Tage, im Tanmel befries bigter Luft, ale ploBlich ber Surft mit cie

nem jungen Doctor, dem einzigen Dentsichen seines Gesolges, spurles verschwunsten war. Ziemlich beträchtliche Fonds, die er bei seinem Banquier niedergelegt hatte, tilgten zwar alle seine Schulden und reichzten zur Anszahlung der Dienerschaft, so wie einer namhasten, von ihm schou srusber seitgesetzten Summe für Rosa, vollsständig hin; aber über ihn selbst konnte auch der Banquier keine bestimmte Ausstunft geben.

Spater verbreitete fich indes ein, mit ziemlich mahrscheinlichen Umftanden begleistetes Gerücht: daß beide Fremde von Rausbern überfallen und ermordet worden wasten.

Nofa, fod on hochschwanger, fich bochft ungludlich fuhlend, gang bulflos und von Corally's Bewerbung verfolgt, entschloß fich endlich, dem Ungar ihre Hand zu geben, der, um allen Unannehmlichkeiten zu entgehen, von nun an den Namen Caroli annahm, und lange ein umberirrendes Les ben mit ihr fuhrte.

Nachdem er ihr Geld verthan, und ihre Talente, ja vielleicht selbst ihre Reize ge-waltsam und auf jede Art ansgebeutet hatte, starb sie endlich, durch Aummer und Gram frühzeitig hingeopfert, in einem Dorfe an der italianischen Granze. Gern hatte sie das Leben verlassen, wenn sie nicht ihre beiden Kinder, wovon die alteste Giannina, die Frucht ihrer Jugendliebe, die zweite, Josephe, die Tochter Corally's war, in so üblen Handen hatte zurücklassen mussen.

Auf dem Todbette entdeckte fie der das mals 12jahrigen Giannina zuerst die mahs ren Umstände ihrer Geburt, begleitete mit vielen zärtlichen Warnungen und Lehren bas traurige Bekenntniß, und übergab ihr als einziges Vermächtniß eine Schrift, wels die erwähnten Details enthielt, mit einem Medaillon, das auf einer Seite des Fürsten Bild, in seltsamer Laune als Monch

gemalt, auf ber andern eine Lode ichoner branner Saare enthielt. In Diefer Schrift fand Gianning ibres Batere nur unter ber Benennung bes Principe Luigi ermabnt, indem alle frubern und fpatern Bemubungen ihrer Mutter, feinen Kamiliennamen zu erfahren, ganglich fruchtlos geblieben waren. Che die arme Rosa starb, befeftigte fie noch felbft bas Debaillon an eis ner feid'nen Schnur an ber Tochter Sale, bat fie, es immer gum Andenken ibrer unglücklichen Eltern zu tragen, und machte ibr über bas Gange ftrenges Gebeimnif jur Pflicht, bie vielleicht ein gunftigeres Schickfal fie einft in ben Stand fete, et. was Genaueres über bie Berbaltniffe bes unbefannten Urhebere ihrer Tage ju erfabren.

Diesen Befehl ehrend hatte baher Giannina auch ihrem Geliebten nur den Bornamen ihrer Mutter und ihre Entsuhrung burch Corally, aber nie die nahern Umstande ihrer Geburt mitgetheilt, so daß er sie, gleich Allen, für die rechte Tochter des Ungarn hielt. Einmal war ihm das Medaillon, welches Giannina fast nie ablegte, ausgefallen; da sie jedoch, schnell darüber hinweggehend, nur außerte, daß sie es in Folge eines Gelübdes trage, hatte es Mischling für einen Mangel an Delicatesse gehalten, weiter darüber nachzusorsschen, indem er es für das Andenken eines früheren Geliebten ausah.

So war benn bie Mutter nach langen Leiben hingeschieben, ihr letter Seufzer noch ein heißer Segen fur ihre verlaffenen Kinder.

Der Bater verheirathete sich wenige Monate barauf von Neuem in Triest mit eis ner in sehr schlechtem Ause siehenden, aber hübschen und rankevollen Wittwe, mit Namen Gratovi, und setzte sein vagabundes Leben in mehrerer Herren Lander fort, bis er endlich mit seiner Familie bis zu jener Stufe gemeinen Erwerbes berabfant, auf ber wir ihn angetroffen haben.

Signning, fo lange bas Lieblingefind ber Mutter, und burch ibre guten Lebren, wie burch bas Beisviel ihrer bittern Erfabrung gewarnt, fuchte, fo viel fie tonnte, bes Batere und ber Stiefmutter bers derblichem Ginfluß auf ihr Gemuth entge gen zu arbeiten. Doch wer mag ben Folgen eines fortwährend gegeb'nen ublen Beis fpiels gang entgeben! Es bleibt baber al. lerdings problematisch: ob wir ber reigens ben Giannina, felbst che fie Mifchling fennen lernte, noch einen Stand gang unbeflecter Unschuld gutrauen burfen, boch ift so viel gewiß, daß sie die Unschuld ber Seele noch im reinsten Grabe befaß, fo wie ein redliches Berg und ein tiefes, ede les Gefühl. Manches Madden auf bos bem Standpuncte, ber faum ein Urgwohn ju naben magt, mag fich prufen, ob fie immer Dagelbe noch bon fich ruhmen fann.

Giannina war ein holdes Naturkind, in bem sich auf seltsame Weise italianisches Feuer mit beutscher Reslexion vermischte, ein schlimmes Geschenk ber Natur, ba man mit einer solchen Disposition nur zu schnell burch die Leidenschaften hingerissen wird, und nachher barüber schmerzlich zu grübeln nie unterlassen kann.

Auf ihrer bunten Lebensbahn hatte sie auch einmal eine zärtliche Mädchenfreundsschaft sur ein höchst versührerisches Geschöpf ihres Alters gesaßt, das, obgleich es noch die Unbefangenheit selbst schien, boch bereits in der Aunst schlauster Cosquetterie tief ersahren war, eine Aunst, welche Giannina immer ganz fremd geblies ben, die jene aber, so zu sagen, fast mit auf die Welt gebracht hatte. Denn schon als Kind wußte sie mit unbeschreiblicher Grazie Alt und Jung zu gewinnen, und durch ihr einschmeichelndes Wesen die Mensschen zu Allem zu bringen, was ihr kindis

scher Sinn verlangte. Ihre Herkunft war unbekannt. Die Frau eines wandernden SchauspieleDirectors hatte sie eines Abends auf ihrer Treppe gefunden, als sie eben ans der Darstellung der Oper Aline zustücksehrte, und das Kind, bessen Erziehung sie mitleidig übernahm, nach der Heldin jener Oper benannt.

Spåter ward sie der geseierte Liebling, und fast einzige Erhalter, der bald da, bald dort auftretenden Truppe, die ihr Pflegvater dirigirte. Obgleich sie nun bei diesem wandernden Leben sich in Hunderte von auseinandersolgenden Avanturen sort- während verwickelt sah, wußte sie doch das bei immer einen so tactvollen Anstand zu behaupten, ja sich selbst einen solchen Schein von Unschuld und Jurückhaltung zu geben, daß stets Neue willig in die Falle gingen, und nur der Berläumdung zurechneten, was sie von ihren Vorgängern ersuhren. In dieser Epoche war es, wo Giannina's Fa-

milie fich eine Beit bei berfelben Gefell. Schaft engagirt batte, und die zwei Dad. den, beide burch Reis und Talent fich gleich, fatt fich zu befeinden, eben viel. leicht wegen ber ganglichen Berfchiebenbeit ibrer Charactere, die beißeste Freundschaft Schlossen. Die Urt, wie die fchlaue Aline fo viele Manner, bald auf diefe, bald auf jene Beife, zu bethoren und am Gangel. bande zu führen mußte, beluftigte im Unfang Gianning's Muthwillen, boch ale fie. bie immer gleiche Berglofigfeit gemahr mard, mit ber ihre Freundin auch eblere Gemus ther, benen fie die beftigste Leidenschaft log. mit demfelben fdwermuthig lachelnden Spott binter ihrem Ruden folt verhohnte, und mit allen Sophismen, die ihr ju Gebote flanden, auch Gianning zu gleicher Sand. Inngeweise zu verloden fuchte, jog fich bes Madchens gefunder Sinn immer mehr von biefem inter Blumen gabnenden Abgrunde jurud. Doch ftarfer ward aber ibre 216:

neigung, als ein junger, vornehmer Mann, ber auf Giannina felbst einen tiefen Einstruck gemacht hatte, gleichfalls in dieser Sprene Netze fiel und, durch einen unsglucklichen Jufall sich von ihrer Untrene aberzeugend, benselben Abend noch auf der Schwelle ihres Hauses erschoß.

Ohne irgend ein Mitgefühl bei diesem tragischen Ereigniß zu zeigen, wußte die gewandte Aline es sogar noch so zu karten, daß man als die Ursache diese Selbste mordes nur die Verzweissung des jungen Vlannes angab: ihr vergebens seine Hand angeboten zu haben — ein Gerücht, in Folge dessen die gebengten Eltern, den supponirten uneigennützigen Edelmuth des Madschens noch durch ein bedeutendes Geschenkt belohnen zu mussen glaubten.

"Siehst Du," sagte lachend Aline zu ihrer Freundin, "biefe ganze Welt ift ein Narrenhaus, und wer bas einmal weiß, ber fuhrt bie Menschen auch nie mehr anbers als am Narrenseile. Ich will Die sowiet prophezeih'n, Giannina! wirst Du's nicht kunftig eben so machen, wozu der himmel Dich vortrefflich ausgerüstet hat; so wird man Dich daran führen, und Du wirst vielleicht nicht besser enden, als jener Narr, der sich's in den hohlen Kopf gessetzt hatte, ich mußte ein Tugendspiegel und nur für ihn geschaffen sepn."

Giannina, im Junersten emport, antswortete nichts, verließ aber mit thranens ben Augen das Zimmer, und mied seitsdem die, bald zur Feindin gewordene Freunsdin, soviet es nur in ihren Kräften stand. Bald darauf verließen ihre Eltern die Schauspielergesellschaft, um einem andern Erswerbe nachzugehen, und die Mädchen verloren sich gänzlich aus den Augen, bis ein Jahr später Giannina von einem Fremden erfuhr, daß ihre ehemalige Gefährtin eisnen Spieler mit einem vornehmen Titel

geheirathet habe, und mit ihm gleich nach ber Spochzeit nach Italien abgereif't fen.

Wir baben biefe Aline im Marionettens Theater gu Langenbornchen fennen gelernt. Was fie babin gelockt hatte, war ber Wunsch, fich ungefannt zu überzeugen, ob die Leute, beren Namen fie gebort, wirklich ihre ebemalige Befannte und Cameraben maren, mit benen fie naturlich jebes Bufam. mentreffen forafaltig zu vermeiben, alles Intereffe batte. Gie erfuhr, mas fie mife fen wollte, ward aber gegen ihre Bermuthung ebenfalls von Josepha erfannt, Die es am anbern Tag ber Schwesier melbete. Das Bufammentreffen mit Mifchling mar ber coquetten Fran, die ichon langft auf ben Befit bes bochgestellten, noch freien Mannes Plane verschied'ner Urt entworfen batte, chen fo überrafchend als willfoms men. Gie mußte baber auch mit ichneller Erfindungegabe burch die Rirchhofescene cis nen Gindruck folder Urt in ihm gurud zu laffen, von dem fie, bei dem bekannsten Character des phantastischen Herrn, mit Zuversicht hoffen durfte, daß er sich nicht sokald bei ihm verwischen wurde. Ihr Kammermadchen Betty war die Bertraute dieser letzten Plane, wußte jedoch von der Bergangenheit der schonen Aline eben so wenig als die übrige Welt.

Giannina, als sie Mischling im Gasthof zu Moosheim versprach, ihm selbst die
räthselhaste Schone aussuchen zu belsen, that
dieß in der sichern Vermuthung, daß diese, nach ihrem Erscheinen an jenem Abend
zu urtheilen, jedenfalls sich in der Nähe
aushalten musse, obgleich sie den Ort selbst
noch nicht wußte. Eine kleine Verrätherei
lag indeß ihrem Erbieten allerdings insosern zum Grunde, als sie das Aussinden
der verhaßten Nebenbuhlerin nur dazu benutzen wollte, sie durch Ausbeckung der Vergangenheit zu demuthigen und vor ihrem
Geliebten zu entlarven. Dieß wurde auch

geschehen senn, und die dust're Gewitter, wolke, welche wir schon am Horizont bersaufsteigen sehen, vom Anfang an zertheilt haben, wenn nicht Mischling seine später so zufällig selbst gemachten Entdeckungen Giannina vorsichtig verschwiegen und die Alermste zuletzt ganz von sich zu entfernen gewußt hatte.

Was nach biefen Nachrichten nun noch unbeftimmt erscheinen mochte, wird ohne Zweifel ber Bericht über bie folgenden Tage lbfen.

nd 194 dan mgapanyiling u Notabi in 2 manahatan i

## Siebenter Cag.

(Bier Woden fpater.)

Der Herzog von Hohenburg, Graf zu Lindenan, war einer jener kleinen mediatifirten ehemaligen Halb-Souveraine, die,
wenn sie arm sind, ein bochst calamitoses
Leben führen, das zwischen Glanz und Noth,
zwischen Scham und Spott, zwischen Stolz
und Demuth bochst jammerlich mitten inne
liegt.

Sind fie aber reich, so ift ihre Stellung immer noch eine angenehme, wenn auch mehr ale sonft unvolltommene Zugabe zu ihrem Bermögen, und ihr Ansehen wie ihr Einfluß durfen sich, auf foldem soliden Goldgrund gestützt, noch immer einer gewiffen Realität erfreuen.

In Diefer lettern gunftigen Lage befand fich ber jegige Bergog, obgleich er feit geraumer Beit in einen gefährlichen Procef mit einem feiner Bettern verwickelt worden mar, ben er jedoch burch bie furgliche Auf. findung gewiffer Documente, die man lange verloren glaubte, nun fur fo gut als gewons nen ansehen konnte. Bon ber Datur nicht fliefmutterlich begabt, gefund und im fraftigften Mannesalter, feit acht Jahren BefiBer ber großen Berrschaften, die ihm ein fruh verfterb'ner Dufel hinterlaffen, und eben jener Better vergebene ftreitig machte, uns abbangig und frei, fubrte er ein eigenthumliches, oft romanhaftes, immer unruhiges Leben, bas Wenige nachzuahmen weber Luft noch Sabigfeit gehabt haben wurden. Denn wir muffen gesteben: es war ein munderlicher Beiliger Diefer Bergog! Seine eig'. nen Befitungen nur bochft felten befuchent, fo daß er dort faft am menigften bekannt war, irrte er fortwahrend, bald ba, bald

bort, in ber Belt umber. Bon Allem batte er etwas verfucht, bei nichts mar er geblie ben, und trot aller Welterfahrung und Beobachtungegabe fonnte man bennoch mit Recht von ihm fagen: baß er nur in ber Phantafie wirflich lebe, in ber Birflich. feit aber blos phantafire, weghalb er fich auch nie recht in biefe gu finden mußte. Mus dem namlichen Grunde mochte es wohl fommen, daß er felten felbft genan angeben founte, mas er wolle, und Unbere alfo noch weniger aus ihm flug zu werden vermochten. Coviel ift gewiß, bag nie bei ihm der Fortgang feiner Sandlungen mit irgend einiger Sicherheit vorans gu bestimmen war; und nicht leicht hat es mohl eis nen Menschen gegeben, ber mobiler fich in fich felbft umzuwandeln fabig gemefen mare. Seute noch folg, farcaftifch und übermuthig, faun Etwas in ber Welt ju boch fur feinen Angriff haltend, und Alles mit bitterem Spotte bohnend, fab man ihn vielleicht

morgen schon mit schwarmerischer Gluth nnd innigstem Enthusiasmus einem Beispiel hoher Tugend huldigen, ja mit schüchterner Demuth selbst geringerem Berdienste sich willig unterordnen. Begegnete man aber demselben Menschen einige Tage später, so konnte es wohl seyn, daß man in ihm nur einen phantastischen, leichtsinnig unbesorgten, weltlichen Wastling wiedersand, der nie für einen ernsten Gedanken, für einen tiefen Eindruck empfänglich gewesen zu seyn schien.

So machten ihn diese ewigen Contraste zu einem Rathsel für Alle, abstobend für Wiele, versührerisch aber auch und unwidersstehlich anziehend für Manche! denn neben den dustern Stellen gab es anch helle Lichter — und wer sich an das Edle in seiner Natur vertrauend zu wenden wußte, fand wohl einen tiesen, erfrischenden Quell in seinem Gemuth, der nie versiegte, wenn er gleich birers zugeworsen schien.

Seine größte Schwäche war Eitelkeit — und um so mehr, ba sie, gegen bessere Erskenntniß, durch eine ganz eigenthumliche Anomalie, ihre Nahrung nur in äußern Zufälligkeiten und wahren Lappalien suchte, hinsichtlich des innern, achten Werthes, d. h. in Bezug auf moralische und intellectuelle Eigenschaften aber, gar nicht zu exisstiren schien.

Im Ganzen, glaube ich, scheute man ihn mehr, als man ihn liebte, doch nicht seine Freunde, die sest an ihm hielten. Daß es deren nur Wenige gab, kam wohl großentheils auch daher, weil es bei ihm so schwer ward, auf den eigentlichen Kern zu dringen, und Niemand der flüchtigen Bekanntsschaftsbundniß dagegen tieser verschlossen war.

. Reiche und bornehme Leute machen übers dieß immer fchlechte Erfahrungen über menfchlichen Werth, und nehmen daher leicht

Cutti Frutti 1V.

eine bittere Geringschätzung ber Maffen an, bie fich nachher nur schwer zu Ausnahmen entschließt, und eine Geistesstimmung bers vorbringt, welche oft ben Verstand auf Rosten bes Herzens ausbildet.

Seit einigen Jahren batte indeß unfer Bergog, ber viel gesehenen Welt schon giems lich mube, jene beterogenen Gigenschaften bedeutend zusammengeschmolzen, obgleich Gutes und Uebles noch immer fo ruftig in ibm ftritten, daß ein vollfommener Gieg bes einen ober bes andern fortwährend fehr bnvothetisch blieb. Um nun biefen zu bes schleunigen (benn es war ibm felbst eruftlich um Befferung zu thun) und bem Guten in ihm einen ber madtigften Gehulfen au geben, ben biefes im Leben gu finden permag - eine zweite Seele, Die abmech. felnd fich in die unfere verfenten, ober uns in die ihrige aufnehmen fann - mar jett feines Bergens Bunfch lebhaft auf eine balbige Bermahlung gerichtet. Man fann

sich leicht benken, daß ein Mann wie er, für jeden Genuß so empfänglich, und nicht übertrieben gewissenhaft über die Natur des selben, bei seiner gewinnenden Personlichkeit und seinen vielen Mitteln, mannigsache Ersoberungen in dem Lauf seines bunten Lesbens gemacht haben mußte. Doch hatte er bei diesem schnellen Wechsel nie jenes andauernde, auf Legitimität in der Liebe allein sicher zu gründende, Glück sins den können, das sein scharfer und seiner Geist, und sein ursprünglich edles Gemütk, vielleicht ihm selbst undewußt, immer mit vager, schmerzlicher Schnsucht gesucht hatten.

Es trat ihm aber bei biesen guten Bors sägen sehr viel in den Beg, und am meissten ohne Zweisel die seltsamen Mittel, die er selbst zu ihrem Gelingen einschlug, so wie jene schon erwähnte Unstätigkeit, die bald wollte, bald nicht wollte, oft vor dem Erlangten wieder erschrack, und nie etwas Wirkliches zu sinden im Stande war, was

jenen, ihm ftete Gefellschaft leiftenden, Ibealen der Phantafie hatte gleich fommen

Sochmuthig burch Geburt und Erziehung, und liberal burch Dachbenfen und Urtheil, wollte er fich zwar im Anfang nie burch niedrigen Stand abschrecken laffen, fublte aber, naber rudend, bod immer einen uns willführlichen Schander bei bem Gedanken an eine totale Mefalliance, ber ihn befinitib aulett immer gur Alucht trieb. Bornehme Damen bagegen fand er meiftens gu betwohnt oder unnaturlich, und ba er abwechs felnd eben fo avantageus als bemuthig mar, fo erschien ibm oft Gine, die an feinem jener ibn abichreckenden Rebler litt, nur deßhalb wenig wunschenswerth, weil eben nicht ein einziger Debenbubler fie zu begehren fchien; eine Andere aber gar nicht gu entamiren, weil schon fo viele Burdigere ale er, ibre Augen auf fie gerichtet hatten.

Seit Kurgem war jedoch durch eine hef-

tige Leidenschaft, die alle geringere und schwächere Rucksichten schnell zu beseitigen pflegt, seine Wahl endlich entschieden worden, und dieß denn auch ganz so thöricht — als es bei dem Character des Wählenden zu erwarten stand; obgleich man gesstehen nußte, daß ein versührerischeres Ideal in der änßern Erscheinung, ja selbst im Seelenbilde, das sich scheindar in den tief bedeutsamen Zügen spiegelte, kanm gedacht werden konnte.

Die Anmuth und Majestat, mit ber biese Frau seiner Wahl, selbst ben theilnahmlosen Fremben entzuckte, wenn er ihre herrliche Gestalt im Schmuck des gewähltesten Anzugs burch die Sale schweben, oder im Sirzfel der Gesellschaft die Unterhaltung mit so vornehmer Grazie und milber Wurde leiten sah — die schalkhafte Lustigkeit, die sie dem Frennd entsaltete, wenn im kleinen Kreise ungezwungener Scherz an der Tageszondnung war — und ach! die leidenschafts

liche Zartlichkeit, ber Inbegriff von allem fußen Zauber, den sie auf den Geliebten anszuschitten wußte, wenn kein fremdes Auge im Tempel geheimer Liebe lauschte — wer konnte dieß schildern, der es gekannt, ohne sich noch in ferner Erinnerung bis in die innerste Seele davon ergriffen zu fublen!

Und boch war biese schone Erscheinung nur eine Schauspielerin auf der Buhne dies ser Welt, wie sie es früher auf den Bretern ihres Theaters gewesen war. Kein Herzsschlug hinter diesem sich unruhig hebenden Busen, eine studirte Augewöhnung nur war jener schwermuthig sunige Blick, jener Ausschruck eines tiefen, nie gestillten Schmerzzes, jene Ahnung einer ewig unbefriedigten Schnsucht, die um Mund und Wangen sieberisch zuckte, und so wehmuthig im ties sen Blau des Auges zitterte. Erlogen war die süse Zärtlichkeit, erlogen das sich selbst Vergessen sürmischer Leidenschaft — erloggen Alles — nur nicht der Triumph ges

schmeichelter Gitelfeit, und bas falte Ents

So war ce mit der heuchlerischen Zauberin beschaffen, die wir unter dem Namen der Baronin Rosenkranz kennen leruten. Die listige Frau hatte die letzten Wochen so gut zu benutzen verstanden, daß sie den Herzog nun schon, als unauslöslich in ihrem Netze gefangen, betrachten konnte.

Da sie wußte, daß ihr Mann, ein Spiesler und gemeiner Vonvivant von der geswöhnlichsten Denkungsart, den größten Theil seines Vermögens bereits verschwendet, und sich g'rade jetzt in manchen bangen Verlegenheiten befand, in Folge deren er sich auch hauptsächlich aus der Hauptstädt entsernt hatte, so beschloß sie, nach reislichsster Ueberlegung, ihn selbst zum Mitwisser und Gehülsen ihrer Plane zu machen. Obsgleich im ersten Augenblick nicht wenig überrascht und entrüsset, imponirte ihm doch bald eben so sehr die kalte Eutschlossenheit

feiner Frau, beren Besitz ohnebem ben Reiz ber Neuheit langst für ihn verloren hatte, als ihn das Versprechen mächtig lockte, ihm von dem reichen Herzoge für die Abtretung seiner Frau und gutwillige Entsagung aller seiner Rechte auf sie, eine große Summe auszuwirken, die auf einmal seine Uffairen zu arrangiren, ja ihn in bessere Umstände als je zu versehen im Stande wäre.

Es dauerte daher nicht lange, so kam das zärtliche Paar von ganzem Herzen überein, sich gegenseitig auf alle Art und Weise beshülslich zu senn, den phautastischen Herzog hinter's Licht zu sühren. Wie die gegenseitigen Rollen am besten zu spielen seyn dürsten, um mit Anstand sich überreden zu lassen, Edelmuth und Entsagung gehörig zur Schau zu tragen n. s. w., wurde aus's Genaueste besprochen, einige falsche Documente zu schmieden vorbehalten, um die Herkunft der Baronin in die eines armen Mädchens aus guter Familie umzuwandeln.

— ein Mahrchen, in das der Scharssinn der gewandten Intriguantin Wahres und Erdichtetes sehr geschickt zu verweben wußte — und eudlich noch bestimmt: daß der Baron, sobald der Plan gelungen, und das Geld erlangt sen, unter dem Borgeben, seis nen Schmerz in der Einsamkeit und in weiter Entfernung zu vergraben, so eifrig als möglich auf seine Abreise und schnelle Scheidung dringen solle, damit die neue Berbindung eilig vor sich gehen könne, che irgend ein unglücklicher Zusall sie vielleicht noch im letzten Augenblick vereitle.

Der Herzog, vollig unabhängig, von Liebe verblendet, wenig argwöhnisch von Natur, ungeduldig und stets gewohnt, ohne viel rechts noch links zu blicken, seine immer leidenschaftlichen Wunsche auch stets im Sturme zu befriedigen, gab den Berbundesten leichtes Spiel. Bevor noch ein Monat verging, war Alles im gewünschten Gleise. Dem Baron war ein entferntes Gut, über

bas ber Bergog frei bisponiren fonnte, fauflich überlaffen, und ber Raufpreis quittirt, bie Scheidung von ber Baronin aber, ba beide Theile willig confentirten, mit febr leichter Mube eingeleitet worden. Der Berzog batte Aline baber bereits auf bem Sos benburg'ichen Schloffe als unumschrankte Gebieterin, und feine funftige Gemablin formlich eingeführt, ber ganzen Umgegend in biefem Berbaltniffe vorgeftellt, und ber schonen Frau war langst von Allen mit Enthufiasmus gehulbigt worben, ale ber beutige Countag eintrat, ber Geburtstag bes Bergogs, und zugleich berfelbe Tag, an welchem die arme Giannina burch Mifchs ling's fruhern Brief nach Sobenburg befdieben worden mar.

Obgleich in einem fortwährenden sinnlischen Liebesrausch fur die Baronin befangen, hatte ber Herzog bennoch auch oft mit bans gem Gefühle seiner Giannina gedacht. Es war etwas in ihm, fein besseres Selbst

vielleicht, bas ihm in einfamen Stunden zuweilen mit Rummer nahte, ja felbft mit schmerzlicher Sehnsucht, in die fich wohl ein leifer Borwurf mifchte, und fein Berg nach ber offenen, biebern Ginnegart, bem funftlofen, eben fo anmuthig feden als gartlichen Wesen jenes Maddens bingog, Die ihm eigentlich nur beghalb, weil fie ihm auf fo unterer Stufe erschienen war, nie einer ernftern Berudfichtigung werth geschienen hatte. Oft jedoch, wenn er fich ihre trene Liebe, ihre feurige, eble Geele, ibr off'nes, gutes Berg vergegenwartigte, und fie bann unwillführlich mit Alinens schillernder Ratur verglich, hatte er jumeis len eine undentliche Ahnung babon, baß bort nur Schein, hier allein Wahrheit ben Scepter fubre.

Es lag wohl in diefen Gefühlen, baß er fich bisher immer gehutet hatte, feiner aukunftigen Gemahlin auch nur ein Wort von feinem Berhaltniffe zu Giannina mits zutheilen, obgleich die Baronin, welche den Herzog an jenem, dem Leser erinnerlichen Abend in Giannina's Gesellschaft gesehen, schon einigemale ihn auszusorschen gesucht hatte, in wie weit er mit diesem "herumziehenden Combdiantenvolke," wie sie sich ausbrückte, damals in Berührung gekommen ken-

Um tiessien gerührt hatte den Herzog des alten Doctors Erzählung, als dieser von seiner Sendung den verspäteten Bericht abestättete, und, da er der Einzige unter allen war, welcher die Baronin mit einigem Argewohn betrachtete, geradezu dem Herzog gesagt hatte: "daß er für seine Person nichts mehr bedaure, als daß er dieses Mädchen von so niedriger Hersunft nicht an die Stelle der Baronin versetzen könne, da er nie ein weibliches Geschöpf gesehen, das ihm besser geeignet geschienen hatte, g'rade das Glück eines Mannes, wie der Herzog sen, auf eine dauernde Weise zu begründen. Der

Bergog hatte damals bas Gefprach fchnell abgebrochen; beute nahm er ce wieder auf. und ließ fich ben gangen Bergang einmal erzählen. Es ift fonderbar, fcbloff ber Doctor, Diefes fcone Madchen in ihrer auffallenden manulichen Rleidung bat mich an bem Tage, ale ich fie begleitete, und fie fo unruhig neben mir fchlief, in langft bergeff'ne alte Zeiten wieder verfett, und ich mag ce gar nicht langnen, einen fo tiefen Gindruck bei mir gurudgelaffen, baß ich mir vorgenommen batte, auf einem zweiten einsamen Besuch genauere Rachfors ichungen über ihre Berfunft und fruberes Leben bei ihr felbit anguftellen. 3ch babe indef die feche Meilen bis gur Judenschenke leiber vergebens jurudlegen muffen, benn als ich bort aufam, war bie gange Kamilte abmefend auf einer Bernfetour im Lande, und es war ungewiß, ob fie je wieber gurudfehren murbe. Gehr verbrieflich fubr ich wieder meines Bege, benn bas schone liebe Kind interessirt mich einmal mehr als ich sagen kann, und wahrhaftig, gnädiger Herr, wollte sie mich zum Manne haben, ich glaube, ich nähme sie auf der Stelle; denn in solchen Augenblicken, wie die waren, welche ich ihr auf Euer Durchs laucht Besehl höchst ungern bereiten mußte, lernt man das Innere des Menschen oft besser kennen, als durch eine Jahrelang ans dauernde ruhige Bekanntschaft."

"Wer hindert Sie daran," fagte der Herzog, mit einem Anflng von übler Laune. "Sie muffen wissen, ich erwarte die Fasmilie heute bei der Illumination, und da können Sie ja, fuhr er fast höhnisch fort, auf der Stelle um ihre Innamorata anshalten. — Jedenfalls aber empsehte ich die Schone Ihrem besondern Schuß. Die Fasmilie wird hier im weißen Hirsch wohnen, sprechen Sie mit dem Intendanten, daß man sie recht gut dort halte, und es den Leuten an nichts sehen lasse. Sagen Sie

Giannina auch — da Sie einmal bei ihr als mein Vertrauter aufgetreten find daß Willibald, wie Sie mich getauft, forts gereist sen, und sie wahrscheinlich vergessen habe. Erzählen Sie mir dann, und zwar ganz aufrichtig, ob die holde Donna in den brei—vier Wochen, die seitdem vergangen, dem armen Willibald nicht recht vollstäns big Gleiches mit Gleichem vergolten hat."

"Ich fürchte, nein," sagte ber Doctor fopfschüttelnd, "aber daß ich es von ganzem Herzen munfche, konnen Sie versichert seyn, benn bas arme Madchen bauert mich . . . . "

"Meinen Sie, weil es in meine Sande kam?" unterbrach ihn noch aufgeregter ber Herzog.

"Nun," antwortete der Doctor sich tief verbengend, "mit allem schuldigen Respect vor Ener Durchlancht, glaube ich doch wirk-lich, daß sie hatte in bessere kommen konnen."

Die Unterredung ward hier burch die Baronin unterbrochen, die, schon wie der junge Tag, im eleganten, ihre schlanke Taille auf das reizendste hervorhebenden Reitkleide hereintrat. Sobald der Herzog den Doctor durch einen Wink entsernt hatte, sturzte Aline sich sturmisch an seinen Hals.

"D mein Geliebter," rief sie unter Thråsnen, "eben erhielt ich biesen Brief, der mir des Barons Abreise von Lindenau meldet. Auf immer hat er, wie er schreibt, mit zerrissenem Herzen diese Gegenden verlassen, allen Formalitäten unserer Scheidung ist gegnügt, und Dir gehore ich nun ganz, mein theurer Freund, Dir, der hinsort meine einzige Stütze und der einzige Gebieter meines Lebens seyn wird! Kann ich dabei auch nicht ganz jeden innern Vorwurf beschwichtigen, muß ich selbst dem Manne ein tieses Mitleid schenken, den ich mit so viel Härte verlassen, und der, wenn auch ungeliebt und geringerer Achtung werth,

boch dieß nicht um mich verdient batte. o Beinrich! fo war bie Berführung, die Bewalt allmächtiger Liebe ju groß, die gleich bei Deinem erften Unblick mich fo wunderbar, ja mit mabrhaft unwidersteblicher Macht ergriffen bat! Es ift beute Dein Geburtetag. - 3ch fann erft bin und ber, mas ich Dir an biefem fur mich beiligen Tage für ein Ungebinde weihen follte. Ich batte allerlei erdacht, als ich aber diesen Brief erhielt, ba fagte ich mir: mas fann ich meinem Beinrich Befferes geben, als mich felbit, und bin flog ich zu Dir, und bier fniee ich jett zu Deinen Sugen, wie Du fo oft bor ben meinen, und schwore Dir Treue und Liebe bis zu bem letten Athemauge, und nie trube eine uneble Regung, nie auch nur ein Schein ber Uns wahrheit diefes felige Berhaltnig."

"Englisches Weib!" sagte Seinrich, fie gartlich an fein Serg brudenb: "wie werbe

ich je genug folche hingebende Liebe zu bers bienen fabig fenn!?"

"D Du Schalk!" erwiederte Aline laschelnd: "jest machst Du schon Phrasen wie ein gesättigter Chemann. Ich sehe wohl, daß ich nur zu hingebend war, doch will ich sprode wie Eis jest senn, dis ich Dich erst wieder so voll Leidenschaft und Gluth zu meinen Füssen sehe, als jenen bosen versührerischen Menschen in Lindenau, der wie ein allmächtiger Zauberer mich so sehr verlockt hat, daß ich manchmal ängstelich schaudernd deute, es sen das Ganze nur ein himmlischer, aber täuschender Traum!"

"Doch jeht komm'. Führe mich nach ber neuen Anlage in Deinem Park, ber Alinens Insel, auf beren Namen ich so stolz bin. Ich habe bas Frühstück schon hinbeordert. Die Pferbe siehen gesattelt, und ich fühle eine rechte Sommerlust in mir, mich herumzutummeln in Deinen herrlichen grunen

Anen. Die übrige Gesellschaft ift bereits voraus, und mag immer eine Beile bort unf'rer harren. Die gute Kleinspitz wird sie schon unterhalten! Komme und sen heister, benn ich finde heute einen Auflug von Trubfinn auf Deinem Gesicht, ber mir gar nicht gefällt, was hast Du benn?"

"Liebe Aline," sagte Heinrich, "mein Geburtstag stimmt mich immer etwas trausrig, wenn ich mich auch übrigens noch so glücklich zu fühlen Ursach' habe. Geborens werden und Sterben sind boch ein paar zu wichtige Momente im Leben, um nicht einen ernsten Rücks oder Borblick zu veranslassen, und dann, süßer Engel, jedes Jahr, das uns weiter vom ersien entsernt, bringt uns doch um eben so viel dem letzten näsher. — Konnte ich nicht schon bedauern, so viel vergangene nicht mit Dir verlebt zu haben!"

"Schmeichler! Du weißt Dich gut gn vertheibigen, ich werbe Dich baran erin.

nern, jedesmal wenn Du mir in Zukunft. Deine Gesellschaft entziehen willst; jett will ich nicht weiter forschen, aber wisse, trotz meiner blauen Augen, die Du so sanst sindest, bin ich argwöhnisch wie ein Inquissetor, und eisersüchtig wie ein kleiner Tiger. Mache also ja heute Fran von Kleinspitz nicht zu sehr die Cour, sonst stürze ich mich in den See, und statt mir zum Traualtare zu solgen, solgst Du dann nur meiner Babre."

.,,Welche abscheuliche Bilder, Aline, schame Dich! Selbst im Scherz konnte mich so etwas tobtlich angftigen."

"Siehst Du, was eine trube Miene von-Dir hervorbringt, glatte also Dein schones Gesicht — so," sagte sie, und strich ihm mitben lebenswarmen Handchen die Locken von ber Stirn, "und nun laß' uns reiten, burch Flur und Auen, wie der wilde Jager durch die Lufte tobt."

Dit folchem Befen traf fie's denn bei .

Heinrich g'rabe recht, und er war anch langst ganz wieder der Frohe und Leichts sinnige geworden, als sie nach einem weisten, angenehmen Ritt endlich auf der Inselankamen.

Die bort versammelte Gesellschaft bestand aus wenigen Beamten bes Bergogs und eis nigen Fremden. Bu ben Lettern geborte ein fiebenzigiahriger bider Rittmeifter in coquetter Perude und "pfiffiger" Rleibung, wie er felbst fie characterifirte; ber forcirteste ci-devant jeune homme, und überbieß in feinen Erzählungen, ohne je envas von Salftaff gebort zu baben, biefem bennoch häufig febr nabe fommend; ferner ein magerer, bombopatifcher Gutebefiger, malade imaginaire und taufdend Poitier in ben petites Danaides abnlich, wenn biefer angfilich auf ber Bubne umberschreitet. poursuivi d'un songe; julest die schon ermabnte Fran von Aleinsvit mit ihrem fcblafrigen Gemahl, eine breifigjahrige gut

conservirte Schönheit und ein landlicher blue stocking von ziemlich possierlichem Gepränge.

Außer diesen comischen Elementen mach, ten ber wirkliche Willibald, ein interessanter junger Antor, ber gebildete Architect bes Herzogs mit seiner hubschen Frau, beide Berliner, und ber uns bekannte Doctor, bie mercantesten Personen in ber Gesellsschaft aus.

Wir wollen gur Abwechelung einmal uns fichtbar ihr Gespräch belauschen:

Der Herzog: Guten Morgen, meine Herren und Damen, ich hoffe, Sie haben Ihren heutigen Sonntag frommer begonnen als ich, und waren sammtlich in der Kirche, so daß Sie nur — der leider davon abgehalten wurde — erzählen konnen, wie sie mit dem neuen Hofprediger zusrieden find.

Fr. v. Rleinfpig: Gie wiffen, guadiger Berr, bag wir Damen uns gern vom Meußern bestechen laffen, und so muß ich sagen: ber Mann hat einen schönen Lockenstopf, und sein Orkan ist vortrefflich, nur sinde ich, daß er etwas zu frei predigte und sich wirklich unglaublich starker Ausschücke bedieute, die dem Rhytmus unferer Kirche doch gar nicht angemessen sind.

Serzog: Dem Rhytmus unf'rer Rirche! - Uh, Ritus wollen Sie wohl fagen?

Fr. v. Kleinspitz: Ja, Ritus habe ich gesagt. So hat er uns z. B. weder vor noch nach ber Predigt bas übliche Compliment gemacht, und bas Vaterunser mit Variationen gebetet. Außerdem lief er in der größten Leidenschaft auf der Kanzel auf und ab, wie ein Panther in seinem Käsig, schlug auf das Pult mit der Hand, daß es dröhnte, und schrie in seiner Wuth Dinge beraus, die ich kaum wage nachzuerzählen.

Rittmeifter: Immer heraus damit, gnadige Frau, wir tonnen schon etwas vertragen. Fr. v. Kleinspitz: Nun, er sprach über Symbolibus, und so, meinte er, sen auch bas heilige Abendmahl nur zu versiehen, oder, rief er mit donnernder Stimme, glaubt Ihr etwa: "Der liebe Gott sen ein Cannibale, der Euch zumuthen wolle, Blut zu trinken und Menschensleisch zu fresesen?"\*)

Der Herzog: Hochft unschicklich in ber That! Es ift feltsam, wie die Frommler auf der einen, und die Nationalisten auf der andern Seite, auf gleiche Weise so nachetheilig für das Beste der wahren Religion ihr Ziel überschießen. Nun, und Sie, Rittemeister, was meinen Sie dazu?

Rittmeifter: Uch, gnadiger herr, da habe ich keine Meinung, denn, aufrichtig gestanden, ich bin in meinem ganzen Leben nur ein mal in die Kirche gegangen. Schon

<sup>\*)</sup> Factisch.

im Anfang hatte ich viel Noth mit dem Singen gehabt, da trat endlich der Predisger auf die Kanzel und begann mit folgens den Worten: "Als der Kaiser Augustus in Rom regierte...." Teufel, dachte ich, das wird mir zu lang! Wir essen Punct Iwolf zu Mittag, jetzt ist es schon halb 41 Uhr, und ehe der Mann Zeit hat, vom Kaisser Augustus dies auf unsern König Friedzich August zu kommen, ist die Suppe vers dorden und der Braten augebrannt. Sosmit machte ich mich denn leise fort, und kam nie wieder.

Sr. v. Reibstein (heimtich zu ber Frau bes Architecten): Belche Bestialitat!

Der Doctor: Man muß gestehen, herr Rittmeister, Ihr Materialismus ermangelt wenigstens nicht bes naiven Vortrags. Ich für meine Person setze aber doch einen grossen Werth auf die Erbauung, die uns ein wahrhaft guter Prediger, ein Mann,

Cutti Frutti IV.

der überdieß durch Beispiel consequent mit seinen Borschriften lehrt, gewähren kann. Aber wahr ist es, der Stand erlaubt sich heutzutage gar zu heterogene Abschweissungen in jeder Hinsicht. Denken sich Euer Durchlaucht, daß ich neulich einen Prediger die Oper "Robert der Teusel" auf der Kanzel recensiren hörte, wobei er denn bessonders darüber in Harnisch gerieth, daß derselbe Schauspieler, der am Sonnabend den "Teusel" gespielt, den Sonntag darauf im Oratorio die Rolle "Christi" gesungen habe; wie ich auch einmal in Berlin Herrn Mattausch am ersten Abend den "Papsi," und am zweiten "Luther" spielen sah.

Herzog: Nun bergleichen ift nichts Renes. Der Superintendent R. in B. pflegte auch oftere fruh Kinder einzusegnen oder den Eltern das Abendmahl zu reichen, und Abends in einer Privatgesellschaft den "Don Juan" zu fingen, oder den "Mephissopheles" zu agiren.

Doctor: An sich ist freilich barin nichts Bbses, aber wer sich jum speciellen Diener der Gottheit weiht, sich badurch gewisser, maßen als isolirt und geheiligt vor den übrigen Menschen hinstellt, der muß allersdings unendlich Bielem entsagen, wenn er dieser Rolle ganz genügen will. Wir übrigen Menschenfinder haben da freilich sein viel leichteres Spiel, daher ich auch für einen Priester, der seinen Posten, nach meinem Maaßstabe, ganz ausfüllt, nicht nur den allergrößten Respect bege, sondern übershaupt der Meinung bin, daß vielleicht nur ein solcher das höchste menschliche Ideal zu erreichen im Stande sey.

Herzog: Apropos, Doctor, ba wir vom bochften menschlichen Ideal sprechen, mas sagen Sie zu Nodier's seltsamer Offenbarung über die menschliche Palingenesse und die Auferstehung?

Doctor: Ich finde sie ziemlich fran-

sich selbst, indem er den Menschen für unfähig erklart, das je wissen oder begreifen zu konnen, was er ihm doch nachher deutlich verkunden will, und zuletzt gibt er für etwas Niegehörtes und Neues aus, was doch schon ofter vor ihm zur Sprache gebracht worden ist.

Serzog: Sie haben wohl recht, denn wenn er aufstellt:

"daß zuerst die rohe Materic, mit der Kraft des Wachsthums und der Forts bildung ausgestattet, von Gott gesschaffen wurde, und nun diesem Proscesse frei überlassen, sich aufänglich in Luft und Wasser zusammengethan, dann im rastlosen Weiterstreben aus Stein in Pflanze, aus dieser in's Thier und aus diesem zuletzt in den Menschen überging,"

fo ist dieß eben so wenig nen, als die weis tere Unnahme:

"daß auch der Menfch noch feineswegs

biese Kraft bes Wachsthums erschöpft habe, sondern neue Revolutionen der Erde vielleicht noch ein höheres Wesen (Nodier's être compréhensif) hervorsbringen werde, bis endlich der letzte Grad, der der Auserschung folge, welscher (nach Nodier) die Schöpfung der Vorsehung abschlöße, worauf der Mensch in Gott zurücksehre, und fortan ewig mit ihm lebe.

Bis soweit nun, namlich, daß die Erde noch ein besser begabtes Wesen, einen postenzirten Menschen, einen Engel hervorsbringen könne, bin ich schon längst mit Herrn Nodier's Meinung einverstanden geswesen, nur glaube ich, daß dann, wenigsstens nach der Analogie des Bisherigen zu schließen, neben diesem Engel auch der jetzige Mensch, wenn gleich in verminderster Anzahl und in weit untergeordneterem Verhältuiß fortexistiren musse, so wie die Natur auch jetzt jede ihrer Fortbildungss

stusen, von der unsern an dis zu uns hersauf, vor unsern Augen fortbestehen läßt. Diese Aussicht ist nun zwar für die neuen Engel sehr angenehm, aber für die, welche Menschen bleiben, nicht ganz so einladend, da sie mahrscheinlich zu den hommes comprehensifs in einem noch schlechtern Bershältniß, als die Neger zu uns, oder etwa wir zu den Franzosen (nach der Letztern guten Meinung von sied selbst) siehen würden.

Nach dieser Hypothese aber noch weiter, bis zur Auserstehung und dem Leben im Himmel, gehen und darüber uns auch ets was vorsaseln zu wollen, scheint mir doch ein gar zu leeres Spiel! so wie ich auch nicht begreise, wie man immer Gott und die ganze Schöpfung so einseitig nur auf unsere kleine Erde und den Menschen fast allein beziehen und zusammenziehen will. Hierin liegt meines Erachtens, auch bei Nodier's angeblich neuen. Offenbarungen,

ein fast kindischer Widerspruch. Beffer ges fällt mir sein Feldzug gegen die Buchs bruckerkunft.

Aber die Damen, sehe ich, haben sich schon von und abgewandt, wahrscheinlich, weil sie der Meinung sind, daß wir außer ihnen gar keiner andern Engel mehr bes dursen, und vor der Hand, Doctor, denke ich, wollen wir ihnen Recht geben. — Ich bitte Dich, Alline, bleibe hier, ce ist übers dem Zeit an unser Frühstück zu denken.

Die Baronin: So laß' und in den Pavillon gehen. Ich hoffe, Heinrich, Du wirst nicht schmalen, wenn ich der alten hubschen Sitte unserer Boreltern gefolgt bin, und mitten auf den Tisch einen Ruschen mit 29 Lichtern habe setzen lassen?

Serzog: D, welche ungluckliche Ueberrafchung! Wer wird Ginem benn bie ganze Burbe feiner Jahre so in's hellste Licht fegen! Ich werbe mir bas auch merken, liebes Kind, und sobald Du einmal 50 zählst, sollst Du gewiß jedes Jahr auf diesselbe Art daran erinnert werden. Uebrigens weißt Du, daß ich sehr abergläubisch bin — wenn nun ein Licht auslöschte — das des deutet immer einen schmerzlichen Berlust, und geschieht es gar dem Lebenslicht, so mache ich gewiß noch beute Abend mein Testament.

Bei biesen Worten trat die Gesellschaft in den Pavillon, und der schadenfrohe Zusfall fügte es nun wirklich, daß durch den eindringenden Zug zwei der kleinen Lichter ausgelöscht wurden. Obgleich der Herzog es nur mit Lachen bemerkte, konnte man ihm doch ausehen (und dei Wenigen malte sich jeder innere Eindruck so deutlich auf dem durchsichtigen Gesichte ab, als bei unsferem, aller Verstellung hochst unfähigen, Freunde), daß ihm der Umstand sehr unsangenehm war.

"Siehst Du, was Du angerichtet," sagte er halblaut zur Baronin, "nun bewahre uns nur ber himmel heute fur Unglud!

Ich babe leiber," fette er lauter bingu, mabrend man an ber Tafel Plat nahm, Lich habe leiber auch noch einen andern Grund, warum ich biefe Lichter nur mit ber ichmeralichften Erinnerung anseben fann. Gine meiner beften Freundinnen, ein athes rifches, liebliches Geschopf, bing mit ber leidenschaftlichsten Bartlichkeit an ihrer fleis nen, achtiabrigen Tochter, bem leibhaften Ebenbilde von Bater und Mutter zugleich, und einem ber originellften und reigenoften Rinder, die ich je gefeben habe. Der Ge burtetag ber Rleinen trat ein, und ber berbangnifvolle Lichterfuchen svielte babei ebenfalls feine Rolle. Man ließ ihn brennend in ber Kinderftube fteben, als man zu Tifch ging. Nach einiger Zeit bat bas Rind ihre Mutter, noch einmal binauf laufen zu burs fen, weil sie etwas vergeffen babe. Die ungludliche Erlaubnig wird gegeben, und wenige Minuten barauf bort man ein ents fetliches Gefdrei. Alle fpringen auf, und

auf dem Flur begegnete ihnen schon das beklagenswerthe Geschopf, in hellen Flammen stehend, und wie eine Fenersäule das her wirbelnd. Händeringend und schreiend folgt ihr hulstos die Kammerfrau. Alle Hulfe war zu spät. — Unter namenlosen Schmerzen, die das kleine Wesen mit einer an das Wunderbare streisenden Resignation ertrug, gab sie wenige Tage darauf die unsschuldige Scele in die Hände ihres Schopfers zuruck. Die Mutter, welche nichts zu trosten vermochte, folgte ihr bald in's frühzeitige Grab.

Nach der Aussage der Kammerfran, die mit mehr Ausopferung und Geistesgegenswart das arme Kind vielleicht hatte retten können, war das Ungluck dadurch herbei geführt worden, daß die Kleine bemerkte, ihr Lebenslicht sen ansgelöscht, und hinzutrat, um es wieder anzugunden. Bei die ser Gelegenheit kam sie den andern Lichtern zu nahe, ihr Kleid sing Fener, und ehe es

noch bemerkt murbe, mar fie icon über und aber vom Flammentode umringt."

"Tragt bie Lichter weg," fagte die Baronin etwas verstimmt, "Du machft Einem mit Deinem Aberglauben gang Angst und bange."

Ja, gnabige Frau," fing ber Rittmeifter an, "barum fagt man : Ginem bas Licht ausblafen! Ich batte einmal in meiner Jugend ein Duell Diefer Urt. An ber Wirthes tafel namlich bekam ich Sandel mit einem fremben Officier, und ba biefer noch bie Nacht weiter reifen wollte, machten wir aus, und fogleich im Garten neben bem Saufe ju ichiegen. Jeder bing fich eine Laterne an bie Bruft, und bann fiellten wir uns gebn Schritt bon einander bin. Der Fremde batte ben erften Schuf und ftreifte mir bie Saut, bicht neben ber Laterne, ich aber batte bas Unglud, g'rade hineingntreffen, und fo meines Begnere Licht und Les ben mit einander auszublafen."

"Sonderbar," sagte ber Herzog, "dieselbe Anecbote habe ich erst voriges Jahr in einem franzosischen Roman gelesen, ohne zu wiffen, daß Sie der Held derfelben waren. Erstachen Sie nicht einmal einen Spieler, einen oder zwei, ich erinnere mich nicht mehr genau?"

"Ginen nur, Euer Durchlaucht, aber ich fach ihn zweimal."

"Zweimal, wie fo?"

"Ich merkte, baß er falsch spielte, trat unbemerkt hinter ihn, zog meinen Degen, und als er eben eine Bolte schlug, nagelte ich ihm hand und Karte an den Tisch. Sobald er wieder geheilt war, ging denn naturlich unser Zweikampf vor sich, und ich hatte das Ungluck, ihn zu erstechen."

"Aber man muß fagen, Sie hatten ims mer viel Ungluck in Ihren Duellen. Was ren Sie auch so unglucklich in ber Liebe und im Spiel?"

"Im Gangen freilich ja, benn fonft murbe

es mir jett beffer geben, als es leiber ber Rall ift. aber zuweilen machte ich auch enorme Gewinnfte in beiben. Bon ben erften zu fprechen, bin ich indeffen zu biecret. aber boren Gie, wie mir es zuweilen im ameiten gluckte. Alls ich bei ber Garbe stand', reif'te ich einmal nach Leipzig auf bie Meffe, um mir ein Paradepferd zu faus fen, und alles, was ich bazu hatte aufs treiben konnen, waren 60 Louisb'or, fur bie ich einem Juben 100 verschreiben mußte. Ich befah mehrere Pferde, und wollte eben einen Sandel abschließen, als ber beruhmte Tollfopf, Graf Seidenschwanz, ber bamals mein Rittmeifter war, mich unter ben Urm nahm und fagte: "Gott ftraf' mich, Rerl! handle hier nicht wie ein Philifter, fondern fomm' mit mir in ben Selm, wo ber alte Domprobst Uffel eben 2000 Louisd'or Bank gelegt hat, die wir fprengen wollen. Gib ber Deine Louied'or, wir fpielen de moitié."

mand widerfteben, er gog mich mit fich fort, und ch' ein paar Minuten bergingen, fanden wir vor dem Uffelichen Goldhaufen. Der Graf fing bamit an, eine gange Bouteille Champagner auf einmal herunter gu ffurgen, und warf bann meine 60 Louieb'or auf ben Tifch. "Der Bube gilt!" fagte er. "Conica gewonnen. Paroli au même !" Bic. ber gewonnen; und baf ich's furg mache, obne eine andere Rarte ale ben Buben gu feten, batten wir in wenig Minuten bie Bank gefprengt. "Bier, Camerab," fagte ber Graf, "ba nimm die Satfte und nun Gott befohlen, benn ich habe jett andere Dinge zu thun. Auf Wiederseben also in Dreeben!" und bamit verschwand er.

So reich war ich noch nie gewesen! Ueber 2000 Louisd'or kamen auf meinen Theil allein, und ich mußte alle Taschen füllen und den Rest in den hut thun, um das Gold nur fortzubringen! "Halt', Freund!" sagte Uffel, "da Ihr mir doch einmal Alles abgewonnen habt, so nehmt auch noch meine Pferde mit dazu, nehst Wagen und Zuber hör. "Gut," erwiederte ich, "600 Louisd'or stehen dagegen auf dem Buben," und die vierte Karte war der Anbe. "Nun Basta!" rief der Domprobst: "jetzt habt Ihr mich bis aus's Hende ausgebeutelt. Morgen früh schiede ich Ench Wagen und Pferde. Wowhnt Ihr?" — "Im Hotel de Vavière," sagte ich, und machte, daß ich fortkam.

Am andern Morgen war ich kaum aufgestanden, so kommen nreine 10 Pferde
schon an, ein schöner Bagen mit einem
brillauten Postzug und 6 herrliche Reit,
pferde. Im Bagen aber sitt ein wunder,
schönes Madchen, die seigt aus, kommt
berauf und indem sie niedlich knirt, sagt
sie: Herr Lieutenant, lesen Sie mal halter das Billet. Bie ich's ausmache, ist
noch ein Beutel mit 400 Ducaten d'rin,
und der Domprobst schreibt mir: Da Ihr,
verteuselter Kerl, mir Geld, Pferde und

Wagen, Alles zusammen abgenommen habt, so nehmt meine Maitresse auch noch mit in den Kauf. Wollt Ihr sie aber nicht, so gebt ihr die beiliegenden 100 Ducaten, und schieft sie ihren Eltern wieder zu.

Was that ich nun? Das Madchen wurde gleich wie ein Joken eingekleibet, und auf's vorderste Pferd gesetzt, mußte sie wie im Triumph in Oresben einziehen, alle 14 Pferde hinter ihr d'rein mit schönen rothen Decken geziert, und 7 Reitknechte, die jes ber eins davon an der Hand führten."

"Roftlich!" rief ber Bergog, "vierzehn in Steifleinen!"

"Bitt' um Bergebung!" fagte ber Ritts meister, "rothes Tuch war's mit gelbem Borftoß."

Ich felbst also fuhr im Wagen nach. Um Thore aber begegnete ich unser'm Chef, ben alten General Schlitz, ber mich wie seinen Sohn liebte, und bei bem ich auch stete ben Freitisch hatte. "Run, Ungarwein und Pulverdampf!" rief er (bas mar fein Lieblingefluch), und die lange rothe Dase madelte ibm vor Bergnugen, "was hat ber Sappermenter da wieder angestellt! 2Bo bat Er bie Daffe Pferde aufgebracht, fag' Er? Da, ich fann mir's schon benfen, aber die Balfte fauf' ich, und die andere Salfte mut ihm morgen 's Diff: cier-Corps abkaufen. Da lag' Er mich nur bor forgen; nun aber marich, gleich 'raus aus bem Bagen, und mit mir ju Tifch, Dos Ungarmein und Pulverdampf! da foll Er mir feine Streiche alle erzählen. Ja," endigte ber Rittmeifter, "fo brachte mir diese gluckliche Meffe mehr als 20,000 Athlr. ein , aber wie gewonnen , fo gerronnen !"

"Gut, gut," sagte ber Herzog, "von bem spätern Unglud wollen wir nichts wissen, es möchte am Ende so colossal werden, daß wir es gar nicht aushalten könnsten."

"Es ist wirklich schrecklich, wie bieser

alte Mann lugt," flufferte Frau von Kleinsspitz der Baronin zu. "Jedesmal, wenn er eine Zahl zum zweitenmal in den Mund nimmt, wird alterum tanterum daraus."

"Aber, lieber Willibald," fing ber Herzog wieder an, "Sie reden ja heute kein Wort. Gewiß find Sie von Ihrem neuen Trauerspiel Carl von Bourbon so absorbirt. Ein schöner Stoff, surwahr! Jesmand ist Ihnen indeß schon zuvorgekomsmen, haben Sie es gelesen?"

"Der himmel bewahre mich," erwiederte Willibald, "nichts sibrt im Componiren wie das Lesen. Worher soviel wie mögelich, während der Arbeit muß man sich jeden fremden Eindruck fern halten, wenn man sein bischen Originalität behauptem will."

"Nun Sie wurden auch wenig aus dies fem Werke lernen, benn ber Autor hat es glucklich bahin zu bringen gewußt, ben schönften Jug, ben bie Geschichte selbst lies fert, ich meine Bourbon's Tod, und wie der Held im Sterben seine Leiche zu vers decken besiehlt, damit die Soldaten nicht durch den traurigen Anblick muthlos wers den — in eine sentimentale Narrenscene mit Erscheinung seiner Geliebten, und eis ner Art Bekehrung vermischt, zu verwässiern.

Richtiger aufgefaßt hat er den Aunstegriff, daß er dem Connetable die geheime Absicht unterlegt, sich zum König Italiens zu machen, aber nicht wie ein Held faßt und durchdenkt Bourbon diesen Plan, sons dern wie ein schwebender Mondscheinsport, der jedesmal höchst lächerlich wird, wenner nachher wieder das Rauche herauskehren soll.

Ich wunsche Ihnen von Herzen bessern: Erfolg, aber aufrichtig gesagt, ich glaube, die Zeit der tragischen Muse ift vor der Hand abgelausen, und wird sobald nicht wieder beginnen. Wo sollen tragische Dichs

ter herkommen, wenn die Menschen nicht mehr empfäng!ich bafur find?

Bei ben Alten floffen, fo an fagen, Theater und Rirche fast in Gins Busammen. Glaube und Enthufiasmus glubte in jedem Bubbrer. Auch Chakespeare's Zeit mar burch und burch noch eine glaubige, und zugleich eine voll einzeln hervorragender boben Krafte; in allen feinen verschiedener Figuren ift ce boch immer eben nur feine eig'ne lebenswarme Epoche, aus ber er fie nimmt. Darum batten fie auch alle Leben und fpras chen Leben an, felbst noch bente, wenn auch im geringeren Grade. Wo foll bergleichen aber in unferer Nivellirungsperiode berkommen, die zwar auch an fich recht gut fenn mag, aber eben, weil fie uber. all nur nach practischen Realitaten fucht, für jene freiwillige, tiefe, innere Taufchung, die der Tragifer in Unspruch nehmen muß, feinen Ginn mehr bat. Wir fonnen in dieser Sphare nur noch Puppen mit alten

Setzen behängen, auch, wie die Franzosen, melodramatische Carricaturen aufertigen, aber nichts wahrhaft Lebendiges werden wir mehr aufstellen."

"Um's himmels willen, gnadiger herr," sagte Willibald, "wollen Sie Kindermord auf sich laden? Ueberzeugten Sie mich von der Wahrheit Ihrer Ansicht, ich mußte ja meinen armen Bourbon in der Wiege schon ersticken, ich glaube aber, es ließe sich Ihnen doch noch Manches entgegenen..."

"Nein!" erwiederte der Herzog: "schlagen Sie mich glorreicher — durch die That. Was seit so vielen Jahren Keinem mehr gelungen ift, machen Sie es möglich, und ich will gern mein Unrecht bekennen . . ."

"Berzeihen Sie," unterbrach hier Fran von Kleinspitz, "der Connetable von Bours bon ift doch der nämliche, der in der Schlacht von Pavian Franz den Schonen gesfangen nahm?"

"Allerdings," fagte lachend Willibald, "und sobald meine Tragodie fertig ift, wers be ich Sie bitten, gnabige Frau, die Pas robie dazu zu schreiben."

"Nun, nun, Scherz bei Seite! Ich habe mich auch schon in der Comodie ein mesnig versucht. Sie wissen, ich bin, ohne mich zu rühmen, eine der Stützen des Liebshabertheaters zu Mooshetm, und da bleibt benn doch dieß und jenes im Gedächtnisse hängen, was dann wieder im eig'nen Geiste auffnosp't! In solcher Stimmung pflege ich oft, nachssunend, einen Fidibus meines Mannes zu ergreisen, und copire dann gleich meine Gedanken darauf, und sie sind gar nicht so schlecht meine Gedanken!"

"Ja wohl, liebe Kleinspitz!" befräftigte ber Herzog: "wir pranumeriren Alle im Boraus auf Ihre hangenden Knospen, so, bald Sie sich entschließen werden, sie der Welt zu entfalten, wie auf die von Ihrer Muse beschwängerten Fidibusse — aber jetzt,

ba der Champagner kommt, wollen wir zuvorderft einen Toaft trinken. Meine fcone Braut foll leben!"

Frau von Meinspitz, die bereits eine ganze Bouteille Wein geleert hatte, und bei jedem Glase versicherte: das Fruhjahr sen ihre durstige Zeit, aber im Winter trinke sie nie einen Tropfen, eilte, dem Toast alle mögliche Ehre zu machen. Exaltirt aufspringend, trat sie aber unglücklicherweise so nachdrücklich auf den Fuß ihres Nachsbars, des kranklichen Herrn von Neibstein, daß dieser einen lauten Schmerzensschrei nicht zurückhalten konnte.

"Wieder ein Unglucksomen," fagte ber Herzog, mißmuthig fein Glas hinsegend, "was machen Gie auch fur unnute Evolustionen, Frau von Rleinspig!"

"Gnadigster Herr, ich falle vom Stens gel über Ihren Aberglauben!" rief diese piquirt: "Fran Baronin, Sie durfen das nicht einreissen lassen, denn ich habe die Erfahrung an meinem guten Manne ges macht. In ber Welt lacht man nur über so etwas, aber familierement macht nichts unglücklicher als bergleichen Grillen."

"Beruhigen Sie sich, meine Beste," ers wiederte die Baronin, Sie sehen, mein guter Heinrich lächelt schon unwillkührlich — über sich selbst. Wir wollen daher, indem wir den Toast erwiedern, und auf sein Wohl die Glaser leeren, auch gleich auf seine Besserung in der erwähnten hinssicht mit trinken."

"Ich banke herzlich, aber laß' mir boch ja meinen Aberglauben, Aline. Nichts macht bessere Ehemanner, und vergiß auch nicht, daß der erste Aberglaube, den Du von mir erfahren, sich an einen Trauring knupfte." —

"Diefe Bemerkung muß mich freilich entmaffnen," fagte die Baronin, und eine leichte Rothe verbergend, mandte fie fich zu ihrer Nachbarin.

"Sie haben mir ja ein fonderbarce Buch augeschickt, lieber Walter," rebete jett ber Bergog ben Architecten an, "bas junge Europa meine ich; wahrlich jung in jeber Binficht! - jung an Beift, Frische und Genialitat, jung aber auch an Erfahrung und geläutertem Gefchmad. Gin Freund machte mich bereits auf diese Erscheinung aufmerksam, und ich muß Ihnen doch, so gut ich mich beffelben erinnern fann, ben Inhalt unf'rer Correspondenz barüber mit-"Mich," fchrieb mein Freund, theilen. "macht bieß Buch gang unglucklich! gibt mir eine Stimmung bon Pein und Web, bag ich ein gang weinerliches Beficht bagu mache; dieg rubrt aber einzig von den Runftgewohnungen ber, in denen mein Gemuth feit frubften Jahren fich auf und niederschwingt; bas Gestaltete fehlt mir gu febr, und bas Bilbenbe, und ber große hintergrund rubiger Natur und Ge-Cutti Frutti IV. 9

schichte, ber aus unendlichen Weiten boch eine feste Schluswand macht; an Talent, Beist, Einsicht, Reiz und Kraft sehlt es nicht. Der Autor ist ein ungewöhnlich bez gabter Mensch, ber in Ermangelung alles andern, was ihm zu seyn und zu treiben noch versagt ist, sich im Dichtungssache versucht. Wäre ich ein Helfer bei'm Staatszwesen, ich wäre ausmerksam auf diese junzgen Leute, die in Deutschland immer häufiger hervortauchen. Sie sind ein Zeichen der Zeit, und ihr Wirken und Dichten deuztet auf manches Neue, das sie vielleicht nicht liesern, aber vorschmecken und anzbeuten."

"In vieler hinsicht stehe ich fremd zu ihnen. Sie neigen sich Alle ein wenig zu bem Frevel hin, Gothen laftern zu wollen, ihn zu verkleinern, zu mißachten; und darin verwerfe ich sie nun unbedingt. Diese junge Literatur kommt mir vor wie reistende Artillerie; da sie einmal da ift, mochte

man fie nicht wieder miffen, obgleich uns fer altes schweres Geschütze, zu dem wir geschworen, dabei gar fehr außer Acht kommt."

"Sie," setzte mein Freund hinzu, "wersten meine Ansicht nicht ganz theilen, denn obgleich auf and'rem Standpuncte, und sehr verschied'ner Begabung, haben Sie doch mit diesen Jünglingen etwas gemein, und zwar das Wesentlichste, namlich die Geisstessseit, mit der Sie in Welt und Lesben dazustehen, sich umzuschauen und eins herzugehen vermögen. Ich betrachte Sie also im Grunde als einen natürlichen Verstündeten jener kampflussigen reitenden Arstillerie."

3d antwortete:

Wenn die junge Europa Gothe stachelt, bat sie sich nur wie die alte dem Jupiter auf den Ruden gesetzt, mahrend sie unbewußt von ihm entsuhrt wird — ja Gothe bleibt nicht nur der Entsuhrer, sondern

selbst ber Water bieser ganzen neuen Jugend. Der Göttliche steht lorbeerumkranzt
auf bem Olymp, und sieht uns von dort
behaglich zu. Wir aber krabbeln und mabbeln nur munter auf der Erde herum, und
leben und schreiben, von ihm befruchtet
und von Herzen angeführt.

Um aber auf das Buch zuruckzukommen, so table ich des Autors einseitige Erbitterung gegen das Bornehme und seine Unsbekauntschaft mit dieser Region, die er doch mehrfach schildern will. Sie ist weder so leer als er glaubt, noch so gemein als er sie darstellt. Wenn ein zweiter Cervantes aufträte, so hätte er hier gleich den Stoff zu einem zweiten Don Quirotte zur Hand; einen sameiten Prosesser im Kampf mit dem Windmühleuriesen des Adels. Man könnte hierüber die drolligsten Scenen erssinnen, wobei es jedoch immer am ergötzlichsten erscheinen wurde, daß im Grund des Herzens die Einbildung vom Abel und

ber unterdruckte, noch immer fo feltfam aus alter Gewohnheit bestehende, unwillführliche Respect vor demselben, gar nicht mehr in ben Bornehmen, fondern nur in dem fahrenden Professor felbft und feines Gleichen anzutreffen fen. Diefes unbefiege bare Gefühl aber ift ce eben, was ihre Buth und Bitterfeit gegen jenes Phantom fo febr fteigert. Ja fieht man nicht noch beute, fo unbegreiflich ce ift, Burgerliche fich fortwährend nach jenem gehaltlofen und bennoch angefeindeten Abelstitel brangen? Reulich faufte in unferer Gegend ein gewiffer S ... bas Ritteraut Efels: berg. "Mun muß ich mich abeln laffen," fagte er zu feinem neuen Gerichtshalter; "welchen Namen, ber recht wohl klingt, rathen Sie mir mobl anzunehmen?" - "Sie fonnen feinen alterthumlichern und paffendern wählen," erwiederte biefer lachelnd, "ale: Efel von Efeleberg."

Bornehm ift heutzutage nur, wer auch

gefellichaftlich bornehm gebildet ift. Colde bleiben nun freilich gern unter Perfos nen ihrer eig'nen Urt, Die fie in den fogenannten boberen Standen am baufigfien finden, und ce fann allerdinge vorfommen, baß Leute entgegengefetter Bilbung bon folden Girfeln fern gebalten merben, und barüber in Born gerathen. Es gefdiebt bieß jeboch nur aus bemfelben Grunde, warum auch fie wiederum ihre Schneider und Schus fter nicht tauglich fur ihren taglichen Ums gang finden - und in diefer Sinnicht wird ce and ewig Ctandes : Unterfchied geben muffen, fo lange wir nicht alle Engel geworben find, mit gleichen Rabigfeiten, gleicher Bilbung, und folglich gleichen Uns fprucben. Ware ber junge Autor bes bors liegenden Buches g. B. je wirflich ber Geliebte einer Surftin gewesen, er murbe feine Shaferstunde gewiß nicht mit weniger Kraft, aber zugleich mit mehr Grazie und Seine beit befdrieben haben; benn abgerechnet bie horreur eines Boudoirs mit grunen Bors bangen, gold'nen Quaften und einem fchars ladrothen Divan, wird feine Dame aus ber großen Belt, ihren Geliebten liebfofend : "Du Schuft !" nennen, noch öffentlich lascive Gemalbe in ein's ihrer Bimmer auf. bangen laffen, bas ihr Mann und ihre Sausgenoffen taglich betreten fonnen. Roch meniger aber ift in ben Gefellschaften bor: nehmer Leute unverheiratheten Damen je eine ennische Freiheit gestattet worben, wie bier Gefandten : und Grafentochter fie forts mabrend ausüben, ale fammten fie nicht aus einem großen, fondern aus einem offentlich en Saufe ber. Alle Diefe Berbaltniffe batten von einem Weltmanne, mit gleich genialer und felbft freier Behands lung, bennoch unendlich garter, und bege balb auch mabrer und angiebenber geschildert werden fonnen "). Die neuen

<sup>\*)</sup> Wir haben ein neueres Beifpiel baron in

Ansichten über Philosophie und Policif, die scharfen und überraschenden Gedanken des Berfassers, sogar die feurige Kühnheit seinnes Ausdrucks — Alles das würde dabei nicht aufzuopfern nothig gewesen senn. Est modus in redus. Der modus aber sehlt hier eben. Doch anziehend, erregend, Gedanken hervorrusend bleibt die Lecture des Buchs gewiß für Seden, der Genialität zu würdigen, geistige Kraft zu fühlen und als electrische Funken auf sich selbst einwirken zu lassen fähig ist."

"Sie haben es ausgesprochen," sagte ber Architect: "Jugend hat nicht Tugend! Sie ist aber ber beste aller Fehler, und wird also dieser Wein erst ausgegohren und zehn Jahre auf bem Fasse gelegen haben, so wird er auch ibstilich wie Nectar seyn. Jedens falls ist es Cometenwein."

"Mun," erwiederte der Herzog, "ich zweif»

ten Novellen bes Freiherrn von Ungern:Stern: berg

le baran nicht, ber Weinstod ift trefflich, boch raschelt eine kleine Schlange in bem Laube." —

"Es wird aber nun bald Zeit aufzubreschen, lieber Heinrich," fiel die Baronin ein, "denn es bleiben mir fur das heutige Fest noch eine Menge Anordnungen zu trefsfen übrig. Sie haben doch Ihren Wagen bier, liebe Kleinspitz, so daß Sie zur reche ten Zeit wieder bei uns seyn konnen?"

"Ja, gnadige Frau, unfer Einspanner ist parat; mein Mann hat seinen Nationals tiger beute eingespannt, und der läuft, kann ich Ihnen versichern, wie der Wind."

"Ei," sagte ber Rittmeister, "ba konnen wir ja um die Wette fahren. Wer zuerst auf dem Schloßhofe in Hohenburg ankommt, hat gewonnen, und ich seige meine Stute, eine achte Carcasse, die ich von einem Kosakengeneral gekanft, unbesehens gegen Ihren Nationalaltiger."

"Bortrefflicher Ginfall!" rief ber Berg

jog: "bieß wird eine race, welches felbft im sporting magazine Auffehen erregen muß!

Rittmeister, Sie haben bei mir um eine Stallmeisterstelle supplicirt. Es ist zwar jest keine vacant, aber wenn Sie gewin, nen, mache ich Sie bennoch zum Stalle meister in partibus insidelium, bas beist, ich stelle Sie bei'm Nationaltiger und Ihrer eig'nen Carcasse so lange an, bis bie letztere wieder zu einer Circasserin wird."

"D," meinte die Baronin, "ich seige auch einen Preis; gewinnt Frau von Kleinspit, so erhalt sie von mir die schone Zeichnung über meinem Camin, die sie gestern noch so enthusiastisch lobte. Wie naunten Sie sie sich doch, Beste?"

"Ach, die Madonna della Sepia! Dieß Geschenk murbe mich ganz beglücken. Es ist eine vortreffliche Copie nach einem ber größten italianischen Meister — ich will die Wahl haben ob nach Leopardo da Vinci, ober Hannibal Carbaccio. Nun, lieber

Mann," sagte sie, und stieß diesen freunds lich in die Seite, "jetzt strenge Dich an, Du hast immer soviel mit Deinem Natios naltiger geprahlt. Hier heißt es nun: hie roctus, hie salta!"

"D mein Kind!" fagte ber Gatte feufzend: "ferich boch beutsch: hie Rhodus, hie salta! heißt das, was Du fagen willft, aber bei biefem Springen werden wir noch ben hals bred en!"

Es thut uns leid, die olympischen Spiele, die sich hier vorbereiten, dießmal nicht mit ansehen zu können, benn wir muffen, um nicht zuviel Zeit zu verkieren, unsere Leser jest nach dem weißen hirsch führen, wo schon fruh die Familie Saroli eingetroffen ift.

Wenn in ben übrigen Mitgliedern biefer Familie feine Veranderung vorgegangen ift, so finden wir dagegen die arme Giannina, heute in den Aleidern ihres Geschlechtes, blaß und abgeharmt wieder, und doch nur schoner noch in der tiefen Melancholie, die

mit Molltonen aus ihrer fauft melodischen Stimme erklingt, und bas Fener der schwarzen Augen dampfend, ihrer ganzen Erscheisnung einen unbeschreiblich fußen, wehmuthigen Zauber mittheilt.

Sie hat ihren Henrico nicht mehr erwartet, längst sich gesagt, daß er für sie verloren sey — und bennoch kann sie eine Thräne nicht zurück zwingen, die langsam über ihre Wangen rollt, als schon ein halber Tag vergangen ist, und keine Spur von dem Ungetreuen sichtbar wird.

Auf Befchl bes Herzogs war indeß der Intendant schon fruh im weißen Birsch' gewesen, um dem Wirth anzukundigen: daß die Familie, welche der Herzog in seinen besondern Schutz nehme, in Allem frei zu halten sey, und man es ihr an nichts sehlen lassen solle. Auch hatte der Intendant den Fremden bereits weitläuftig erzählt, wie sein Herr sich mit der geschiedenen Baronin Rossenfranz in Kurzem vermählen werde, und

ihr zu Ehren mehrere Wochen lang große Feste statt sinden wurden. Zu dem Ende wies er balb darauf dem alten Saroli das Local im Park an, wo der Herzog, als Ueberraschung für seine Braut, ein Marionettenspiel angeordnet hatte, das in einem scherzhaften Bezug auf den Tag ihrer ersten Bekanntschaft, den es ihr lebhaft zurückrussen sollte, gedichtet war, und zugleich als ein Intermezzo bei der prächtigen Illumination dienen sollte, welche die solgende Nacht in einen kunstlichen Tag zu verwanzbeln bestimmt war.

Warum der Herzog die arme Giannina unvordereitet einer so schmerzlichen Prüsung unterwarf, ist in der That mehr, als ich erklären kann. Dhne Zweisel schmeichelte es seiner romanhaften Phantasie, und viels leicht selbst seiner Eitelkeit, die kindisch gezung dazu war, den Effect zu beobachten, den seine Erscheinung in so verschiedener Umgebung auf Giannina machen wurde;

denn es ergotzte ihn oft mit seiner Bornehms heit zu coquettiren, obgleich im tiefften Grunde der Seele sie eigentlich Niemand geringer achtete, ja meistens lastiger fand, als er. Da er sie aber einmal besaß, spielte er auch damit, fast wie ein Taschenspieler, bei dem der Werth seiner Kunste ebenfalls nur aus der Blindheit seines Auditoriums hervorgeht.

Bielleicht war aber anch jene seltsame Bitterkeit die Ursach' seiner Harte, die manchmal eig'ne Schuld an dem geliebten Wesen straft; ein unerklärlicher, aber in der Ersahrung begründeter Jug des menschlichen Herzens, der, so schlecht er ist, doch wenigstens den Bortheil hat, daß er später die Berschnung am süßesten macht. Früher batte er die Absicht gehabt, Giannina unter der Maske Mischling's noch einmal zu ses hen, aber des Doctors Lobeserhebungen, die ihn verstimmt, hatten ihn davon wieder absgebracht. Nun wollte er nach Besinden

— ja hier wußte er wahrschein ich selbst wieder nicht, was er eigentlich wollte — sondern als ein achter großer Herr, ein verzog'nes Rind des Glucks, dachte er, es wurde jedens salls irgend eine artige Situation, irgend etwas Picantes daraus entstehen, und liebe ihn Giannina wirklich noch, warum sollte er (bei seinen so leichten Grundsägen in dieser Hinsicht) nicht eine solche süße Freundin sich auch noch neben seiner Gattin zu erhalten suchen. Er hatte ja Schlösser genug, wo er sie mit Anstaud unterzubringen leichte Gelegenheit fand!

Das Schickfal läßt aber nicht immer fo vornehm mit sich scherzen, und unversmuthet reicht es manchmal, statt des ers warteten schaumenden Nectarbechers, den bitt'ren Wermuth, an dem man ein langes Leben zu trinken hat!

Die herzogliche Tafel, an ber heute große Balla fatt gefunden hatte, und die Bluthe bes benachbarten Abels versammelt worden

war, nahte fich ihrem Enbe. Bor einer Stunde war die Conne hinabgefunken, und durch die hoben Saalfenster flimmerten bereits ungablige Lichter aus Balb und Bus fchen heruber, ale brei Ranonenfchuffe ans fundigten, daß Alles bereit fen, ber hohen Ge, fellichaft ein nicht gang unahnliches Bilb von ben Bundern ber Taufend und einen Nacht borguführen. Coon ber festlich gefchmudte Bug, ben ber Bergog mit feiner reigenben Brant, ftrablend von Diamanten und noch mehr burch eig'ne Schonheit anführte, bot ber zu Tanfenden versammelten Menge eis nen ungewöhnlichen Unblid; bochft überra. schend aber waren in der That die weitern Unordnungen bes prachtvollen Reffes.

Buerst zeigte sich ben neugierigen 31schauern bas alterthumliche Schloß, in allen
einen vielfach abwechselnden architectonis
schen Linien burch bichte Lampenreihen gezeichnet, und bas Innere ber Fenster in
farbigen Facetten spielend, kunftreich er-

leuchtet. Herrlich schimmerte bas weitlaufs tige Gebaude in ber Nacht, mahrend auf feinen hoben Thurmen Rrange von Feuers beden flammende Rronen in der Luft bilbeten. Gin großes gothisches Portal, von bunten Lampen finnreich zusammengesett, glangte in reichster Farbenpracht vor bem Gingang. Wendete man von hier die Blide nach dem Garten, fo überfah man bort querft ein weites Blumenparterre, bas auf turfische Beise, durch unsichtbare Lampen am Rufe ber Blumen verklart, einen gaus berifchen Effect hervorbrachte. Auf einem Sugel in ber Mitte bes Parterres mar eine Bafe von gigantischen Dimensionen aufgeftellt, aus ber ein Bouquet funftlicher Ries fenblumen, ebenfalle nur von innen beleuch: tet, in bem brennenden Glange coloffaler Ebelfteine, wie aus unterirbischem Reuer bervorwuche. Rechte und linke biefer Gars ten, wo bobe Linden= und Raftanien-Saine bichte Wande bildeten, hatte man hinter

diesen einige hundert Holzsibse angezündet. Ihre Flammen, durch die Baume verhüllt, ließen nur die Laubdome und grünen Wald, wände vor ihnen, wie transparent erscheinen, während helle Wolken röthlichen Dampses oben hervorgnollen, und die nahen Gebände mit grellem Licht übergoffen, bis sie sich zuletzt in dem, durch den Contrast der Fener fast schwarz gefärbten Sternenhimmel lang, sam verloren.

So war man überall von Glanz und Licht und buntem Farbenschmelz in jeder Ruance umgeben; nur der hintergrund, ein weiter See, den grune hügel bekränzten, lag noch undeutlich geformt, in dusterer, dunkler Ruhe da. — Doch jetzt ertont von den entsernten Bergen eine zweite Salve des Geschützes, und im Ru sieht man am Horizont, in der Breite einer Viertelweile, thurmhohe Buchstaben lodernd emporsteigen. In wenig Secunden glänzt klar und beuts

lich ber Name "Aline" wie eine Feenfdrift, am Firmament.

Lauter Beifall und manches staunende Ah! belohnt die Erfinder dieses schonen Schauspiels, bis nach und nach ein Buch, stabe nach dem andern langsam erlischt.

Kaum aber hat der lette Funke ausges glubt, so scheint sich der, eben noch einem hellen Silberspiegel gleichende See, in einen feuerspeienden Bulcan umgewandelt zu has den. Ein hohes Schiff durchschneidet seine Wellen. Tauseude von zischenden Raketen fliegen gen himmel, grune Schlangen ring geln sich auf der Fluth, Feuerräder schwirzen dazwischen, und furchterregende Mesteore, Gespenster aus der wilden Jagd, durchsausen die Luste, während eine versteckte Militärbande die Musik der Holle aus dem Freischützn dazu spielt. Juletzt fliegt, mit dem Gekrache des einschlagenden Blitzes, das ganze Schiff in die Lust — und Duns

kelheit lagert fich von Neuem über die Ge-Gemaffer.

Dach Beendigung biefer Scene begab fich ber Bergog mit feiner Gefellschaft in einen Wald, den man auf orientalische Weise, bis in die bochften Baumfronen binauf, mit bunten dinesischen Laternen illuminirt batte. Bon bier fubrte ber 2Beg auf eine Waldwiese hinaus, in beren Mitte eine hohe Richte als Chriftbaum becorirt war, ftrogend von vergoldeten Ruffen, Aepfeln und Liche tern aus bem Lanbe bes Brobbignacs. Un ihrem Ruß lagerte, in malerische Costume gekleidet, die frohliche Jugend bes naben Dorfes, die fich nun schnell zu allerlei landlichen Spielen und Tangen, jum Ersteigen bunter Maien, jum Bettlaufen in Gaden, jum Ringen, Sahnschlagen, und abnlichem Rurzweil mit geräuschvoller Luftigkeit ans schickte.

Nachdem man auch biefer Unterhaltung einige Zeit gewibmet, erreichte die Gefell-

schaft endlich einen größern freiern Platz, wo zum Schluß bes landlichen Festes eine lange Tafel für mehrere hundert Menschen bereitet worden war. In ihrer Nahe sah man, an enormen Bratspießen und über hohen Scheiterhausen, einige ganze Ochsen, Rälber und Hammel braten.

Auch dampften hier mehrere Reffel mit Suppe, in denen man bequem ein Bad von Fleischbrühe, wie weiland König Jerome von Westphalen, hatte nehmen können. Auf den Tischen standen statt der Bouteillen Biertonnen, schon mit Blumenguirlanden verziert, und vier lebendige Steinadler in Käsichen von Sisendrath formirten den Tische auffat.

Jetzt war ber Zeitpunct herangekommen, wo ber Herzog, mahrend bas Bolk fich zum Schmause einfand, in einem Gartenpavillon seine Braut und bie Gesellschaft burch bas Marionettenschauspiel überraschen wollte. Bon außen war hier absichtlich Alles dun-

fel geblieben, und nur eben so frarlich ersleuchtet, als nothig: to make darkness visible. Ein Meer von Licht fluthete bafür den Ankommenden entgegen, als die Pforten des Tempels sich geöffnet hatten, und sie nun plötzlich vor einem kleinen, in barockem Geschmack decorirten Theater standen, auf dem die Borstellung auch augenblicklich bezann, sobald der Herzog mit seiner Braut, und die vornehmsten Damen ihre Plätze in Besitz genommen hatten.

Heute accompagnirte, statt weiland Mastame Gratovi's Harfes und Trommel. Conscert, die Capelle des Herzogs, hinter dem Theater verborgen, das kleine Gelegenheitssstück, und die Gewänder der Puppen prangsten in Sammt und Gold und Seide, kaum an Pracht denen untergeordnet, welche in Spontinischen Opern Berlin entzücken. Jes der war auf das Angenehmste überrascht, nur die Baronin, welche sich nicht ganz wohl und unruhig zu fühlen schien, nahm

die Attention des Furften nicht fo beiter auf, wie er erwartet hatte.

Das Borfpiel mar bald geendet, und nun trat, auf beimliche Unordnung bes ich abenfroben Doctore und bem Gurften felbft un: erwartet, Giannina, wie die Mymphe bes Alugthale coftumirt, mit leichten, atherifchen Schritten vor, um, wie man es ihr vorge: fchrieben, unter Berfagung eines furgen Bes bichte, vor dem Bebieter und feiner Braut, bie fie leicht baran erfennen wurde, bag fie auf zwei vergoldeten Lehnftublen den vorderften Platz einnahmen, Blumen binguftreuen. Schuchtern und leife begann fie mit nieders gefch'ag'nen Ungen ihren Spruch, mabrend ihre Schonheit und Gragie im gangen Caal ein Gemurmel des Beifalls von allen Geis ten bervorrief.

Dierdurch ermuthigt, erhob fie endlich bas Geficht, und ihre großen schwarzen Augen trafen mit vollem Blick auf bie ber Baronin. Beide fiarrten fich einen Angenblick gegenseitig an. "Alline! Du bie Braut?" horte man Giannina ganz laut in bewußte losem Erstaunen sagen — und mit einem unverständlichen Klageton sank bie Baronin in Heinrichs Arme.

"Bist Du wahnsinnig, Giannina?" ricf entrustet ber Herzog, sich im Schreck gleich ihr ganzlich vergessend, "was soll bieses tolle Treiben?"

"Gerechter Gott!" — stohnte dumpf Gians nina, und hielt sich zitternd an der Cous liffe fest, "traume ich? Henrico — der Hers zog! D Ungluckliche, fliebe — fliebe diese falsche Erde auf ewig!"

Raum hatte sie diese Worte wie im Wahnsfinn ausgerufen, bei denen die Gesellschaft, ungewiß, ob sie Ernst oder Spiel seyen, wie versteinert siehen blieb, und der Herzog selbst in der Betäubung nicht mehr wußte, wohin er sich mit seiner Huste wenden sollte, so stürzte Giannina mit einem durchdringenden Schmerzensschrei sinnlos

bavon, brangte hinweg, mas sich ihr entgegen stellen wollte, und wie ein gejagtes
Reh durch die Busche bricht, floh sie unaushaltsam die Treppe hinab, welche vom Theater in den Park suhrte, und in den weiten Wald hinein, bis sie erschöpft und fast athemlos unter dem Juß einer alten Eiche niedersank.

In der allgemeinen Verwirrung und dem Tumult, welcher dieser Scene folgte, hatte man schnell ihre Spur verloren; die Eltern, an ihre excentrische Leidenschaftlichkeit geswöhnt, hatten, mit Zusammenlesung ihrer Marionetten beschäftigt, ebenfalls wenig auf sie geachtet, und so war Niemand ihr gefolgt.

Die Aermste befand sich in einem beklasgenswerthen Zustande. So graufam sich betrogen, fo demuthigend vor einer glucklichern Rivalin, wie sie glaubte, sich gehohnt zu fehen, konnte ihr eben so leidenschaftlich

Cutti Frutti IV.

liebendes als stolzes Herz nicht ertragen! Sie munschte nur den Tod, und rollte in wilder Berzweiflung hundert dust're Gedanten durch ihr brennendes Gehirn, alle nur darauf gerichtet, auf welche Art sie am schnellsten bieser unerträglichen Qual ein Ende machen könne. Da hörte sie die rasschelnden Tritte nahender Leute, und voller Furcht, entdeckt, und durch sie von ihrem Borhaben abgehalten zu werden, verbarg sie sich unter einem Strauch, ängstlich den Athem an sich haltend, damit sie Keiner gewahr werde.

"Wie steht ce," fragte eine leise Stimme dicht neben ihr, "habt Ihr Euch ben funft, lich geformten Schluffel zu bes Herzogs Cabinet endlich verschafft?"

"Ja, hauptmann," war die eben fo leife gegebene Untwort, "hier ift er; ber eiferne Kasten steht im Fenster rechter hand, und ben Schluffel zu biesem legt ber forglose herr gewöhnlich in bas oberfte Fach eines

fleinen Bandschrankes, ber baneben ftebt, und ben man leicht mit jedem Dietrich offnen fann. Ihr fonnt Euch barauf ber: laffen, baß die Documente, fur die ber Graf eine fo ungeheure Summe geboten hat, und außerdem noch wenigstens an 30,000 Thir. in Gold und Caffenscheinen fich in bem eisernen Raften befinden - und fo vielerlei Leute geben diefen Abend im Schloß herum, fich die Illumination au befeben, daß gerade beute die Gelegenheit bie allerbeste ift. Die meiften Diener find überdem im Park und bei den Tafeln bes schäftigt, bloß zwei Officianten, die nur unvollkommen im Schloffe Bescheid wiffen, haben bie Bache bort übernommen. Sie benten aber am wenigften baran, fondern figen im Saal, und laffen fich Bein und Effen gut fcmeden. Bum Ueber-Auß find auch die von Euch befohlenen Cameraden überall vertheilt, um im Roth-

falle, Euch gleich zu Sulfe zu fommen. Es fann nicht fehlen - in funf Minutenfend Ihr einmal im Cabinet, ift die Arbeit gethan, und die Papiere wie bas Geld unfer. Doch mußt Ihr eilen, benn ber Teufel hat fo ichon fein Spiel gehabt, und die Baronin im Theater in Ohumacht fallen laffen. Der Bergog bat fie einstweilen in bas nabe englische Saus bringen wo der Ball ftattfinden follte. Er ift jest noch voller Beforgniß bei ihr, aber es ift leicht moglich, bag er bald gurudfabrt. Ich felbst erhielt bereits ben Auftrag, ben Wagen in einer Biertelftunde zu bestellen, werde mich aber naturlich nicht damit über-Alfo Glud ju, Sauptmann, aber abgert feinen Augenblick langer. Doch Gins! fließe Euch etwas Berbachtiges auf, fo fpringt unbeforgt aus bem Kenfter. Es ift nicht hoch, und ich habe den Joseph unten in ben kleinen offenen Sof postirt, ber gang dunkel geblieben ift, und ans bem man,

an der Stallmauer bin, gleich im Freien ift. "

"Gut, Conrad," war die Antwort, "morgen Abend um diefelbe Zeit spätestens sprechen wir uns hier wieder, wenn wir uns nicht früher treffen konnen, und Dein Theil an der Beute soll nicht der schlechteste seyn. Du bist ein Bursche, der bald Avancement verdienen wird! Jetzt aber fort, und halte mir den Rücken frei!"

Bei diesen Worten eilten die Fremden so nahe an Giannina vorüber, daß der Eine fast an sie angestoßen hatte. Schnell verlor sich dann das Geräusch ihrer Schritte im Walbe.

Für Giannina's Gefühle war die Reaction, welche dieses Gespräch in ihnen hers vorbrachte, eine mahre Wohlthat, auch die Erwähnung des Namens der Baronin, nun ihrer Todseindin, erweckte plötzlich in ihr das Gefühl der Rache. Genugthunng, Entslarvung der Betrügerin dämmerte dunkel

vor ihrer Seele. Mit der ganzen sublichen Lebhaftigkeit ihres Characters ergriff fie also jest nur das Eine, was Noth that.

Dhne sich zu besinnen, folgte sie dem Räuber, und schling, so schnell ihre Kuße sie nur tragen wollten, sogleich selbst den Weg nach dem Schlosse ein. Als sie dort, die Localität nicht genau kenneud, erst nach einigen Umwegen ankam, fand sie nur noch wenig einzelne Zuschauergrups pen darum her vertheilt, da die meisten den entsernteren Vorstellungen zugezogen waren.

Wohlwissend, daß sie keine Zeit mehr verlieren durfe, und bennoch ungewiß, an wen sie sich wenden solle, aus Furcht, vielsleicht gerade auf einen der verkleideten Raus ber zu stoßen, trat sie durch das bunte Portal unter bangem Herzklopfen in die Halle, wo sie jedoch, mit inniger Frende, den ihr bekannten alten Intendauten am Camine eingeschlasen fand.

"Kommt," rief fie, ihn wedend, "führt mich im Augenblick zu ben Officianten, bie die Wache im Schloffe haben."

"Ei, ei, meine schone Mabemoifelle," fagte der Alte noch halb verschlafen, "wese halb hat benn bas solche Gile?"

"Ich bitte Euch um Gottes willen, verliert feine unnutze Zeit, Ihr werdet es gleich erfahren. Kommt jetzt ohne weitere Fragen. Auf meinen Knieen beschwore ich Euch, zögert nicht!"

"Nun, nun! sie sind im Effaale bei Tisch, hier gleich die Treppe hinauf, so kommt denn."

Giannina fprang ungeduldig voran, und ben Ropf schuttelnd folgte langfam der Alte.

"Herbei, meine Herren!" schrie Giannisna, die Thur aufreiffend, den ruhig dort Tafelnden zu: "Rauber sind im Cabinet bes Herzogs! Bewaffnen Sie sich, helsen Sie schnell, oder in wenig Minuten ist es

ju fpat, und ber Berluft bes Herzogs viels leicht unerfetzlich!"

"Tod und Teufel!" rief ber eine Beamte, ein kräftiger junger Mann, "da muffen wir auch babei fenn!" mahrend der and're, ein abgelebtes Männlein, todtenblaß und erschrocken, mehr an's Retiriren als an's Bordringen zu benken schien. Der Intensbant aber schlug in der Thur die hande sprachlos über dem Kopf zusammen.

"Laufen Sie, Herr Rehfuß," sagte ber jurge Mann zu bem Schmächtigen, " und holen Sie mit dem Jutendanten sogleich Waffen und Menschen herbei, ich will mich unterdessen mit diesem schweren silbernen Leuchter versehen, und wenn's Gluck gut ist, einem der Hallunken damit den Kopf einschlagen."

Und mit bem lauten Ruf: "Salloh! ju Sulfe! Rauber!" fturzte er fich nach bes herzogs Cabinet, Giannina, bas herzhafte Madchen, ihm auf bem Fuße folgenb. Ei-

begegneten, schlossen sie auf dem Corridor begegneten, schlossen sich mit an sie an, andere verdächtigere Gestalten kamen ihnen gleichfalls entgegen. Jest erreichten sie den Eingang zum Cabinet, und fanden die aus bere Thur offen, die innere aber verschlossen. "Brechen Sie sie auf," sagte Giansnina, "der Räuber muß schon darin senn, und hat sich nur von innen verriegelt, weil er sich aus dem Fenster flüchten will."

Unterbessen, hatten sich schon mehrere Menschen, unter benen auch noch einige Diener bes Herzogs, zu ihnen gesellt, welsches wahrscheinlich die seigen Spiesgesellen des Hauptmanns zu schneller Flucht bewog, wenigstens hinderte Niemand die Stürmenden, und in werig Secunden wich ihren vereinten Stößen die leichte Thur. In demselben Moment bemerkten sie auch schon einen Mann im Cabinet, der eben auf das Fensterbret gesprungen war, und

auf diesem Wege sich gludlich mit der Beute gerettet heben wurde, wenn nicht Giannina, mit der ganzen Gewandtheit und Kraft ihrer mannlichen Erziehung, herbeisgesprungen ware, und, den starken Rauber am Kragen fassend, ihn mit Gewalt auf den eben beraubten eisernen Kasten zurucksgeworfen hatte.

"Berfluchtes Ungethum!" rief biefer wusthend — bem fie in ihrer theatralischen weißen Tracht mit ben blassen Wangen und funkelnden Augen wie ein Gespenst vorkommen mochte — "laß" mich los, oder ich sende Dich zur Holle zuruck, wo Du hergekommen bist!"

Einen Augenblick nur fah man einen funkelnden Dolch im Lampenschein bligen, und mit einem unterdrückten Schmerzenssschrei fank Giannina, todtlich getroffen, zu Boden.

Schred und Staunen über bie entfetglische That feffelte in biefem furchtbaren

Moment jebe Hand. So gelang es bem Bbsewicht, bas Fenster aufzuwirbeln, und mit seiner Beute glücklich hinab zu sprinsgen. Doch war er kaum am Boden ansgekommen, als man auch schon einen Schußthörte, bem gleich darauf ein tieses Aechzen, und nachher frohes Triumphgeschrei folgte. Es war die Stimme des Intendanten, der, wohl berechnend, daß er von dieser Seite dem Räuber am besten den Rückzug abschneiden könne, mit einigen schnell gesammelten Sehüssen herbeigeeilt war, und selbst mit seiner Jagdflinte den glücklichen Schußgethan hatte.

Noch kniete oben der junge Mann nes ben Giannina, und versuchte vergebens, bas stromweis aus ihrer Seite hervorquellende Blut zu stillen, als der Doctor hereintrat, den der Herzog eben nach Hause geschickt hatte, um einige Medicamente für die kranke Baronin zu holen, und der nun, so ungeahnet! hier seine Hulfe bei einem weit schrecklicheren Vorfalle nothig fand. Der feste, an Scenen dieser Art gewöhnte Mann konnte dennoch bei dem trostlosen Anblick, der sich ihm hier darbot, kaum die nothige Fassung bewahren, denn schou eine flüchtige, vorläusige Untersuchung ließ ihn das Schlimmste befürchten. Auf seine Anordnung wurde die Verwundete sogleich mit größter Vorsicht in das anstoßende Zimmer der Baronin gebracht, und ihr auf dem Sopha ein Lager bereitet, auf das man sie, noch immer bewustlos, nieders legte.

Sobald der Arzt für eine weibliche Bedienung gesorgt, die unnützen Zuschauer
entferut, und Alles für die Kranke gethan,
was die Umstände erforderten, schrieb er
dem Herzog, mit Uebersendung der verlangten Medicamente, und kurzer Anweisung, wie die Baronin zu behandeln sen,
was sich im Schlosse zugetragen, hinzusügend, daß er das unglückliche Mädchen,

bie fich auf eine so helbenmuthige und geheimnisvolle Weise fur bas Interesse bes Herzogs aufgeopfert, unmöglich verlassen könne, auch nicht verschweigen durfe, daß ihr Leben in der hochsten Gefahr schwebe.

Dann fette er fich an ber Leibenben Bette nieber, und betrachtete mit inniger Wehmuth bas holbe Schmerzensbild, bem bald auch biefer letzte verlofchende Lebense banch entfliehen follte, ber jetzt noch fcmach den halb entblogten Bufen der fcbnen Dhnmachtigen bob und fenfte. Die Lampe warf ihren hellen Schein auf die edlen, ausbrudevollen Buge, die ihm fo oft ichon unwillführliche Erinnerungen aus alter Beit beraufbeschworen, und vom erften Augenblid an fein Berg mit einer munderbaren Rubrung ergriffen hatten. Da fiel ibm erft auf bem bloßen Salfe bes Mabchens ein fleines, altvaterisches Medaillon auf, beffen Unblick ihn mit Stannen erfullte. Behutsam es aufnehmend, brudte er an an der Feder, und bas Bild eines Mons ches leuchtete ihm entgegen.

"himmel, meine Uhnung!" ricf er: "so hast du mich boch nicht betrogen! Ja, Du bist es wirklich, armes, beklagenswerthes Kind! Unnaturlich verlassen, ehe Du noch geboren warst, mußtest Du bas Schloß Deines Baters nur betreten, um darin zu sterben!

Du unser Aller Vater über ben Bolken! warum prufst Du manche Deiner Kinder so hart! ober nimmst Dn dieses nur so fruh in die Schaar Deiner Engelauf, damit der Erde Weh sein Herz nicht noch bitterer breche? Gott bes Erbarmens, Dein heiliger Wille geschehe!"

"Umen!" fagte Giannina leife, die unterbest die Augen das erstemal wieder aufgeschlagen hatte, und nun mit matter Stimme verwundert fragte: "Sie, lieber Herr Doctor, hier — wo bin ich denn? — Uch, der Räuber! D, wie das schmerzt,

hier in der Seite. Ach! helfen Sie mir... jeder Athemzug ist ein Dolchstich. Wiffen es meine arme Eltern schon?"

"Beruhigen Sie sich, theures Kind," fagte ber Doctor mit schwer unterdrückter Bewegung, "Sie werden sich bald besser fühlen! Hier nehmen Sie diesen Trank und sprechen Sie nicht. Auhe ist Ihnen jetzt vor Allem dringend vonnothen. Sobald Sie es ertragen konnen, werde ich nach Ihren Eltern schicken."

Das arme Madden schloß halb die musten Angenlieder, und weinte still vor sich bin. Des Doctors Trostworte, die er mit zerriffenem Herzen gab, schienen wenig bei ihr zu fruchten.

Nach einiger Zeit sagte sie: "Zauschen Sie mich nicht, lieber Freund, ich fühle es, ich weiß es mit Bestimmtheit — baß ich sterben muß. Meine Bestimung ift jetzt ganz zuruck gekehrt. Ich bin nur matt, ach, so matt! und die Glieder wers

ben mir so starr und schwer. Er wird wohl bald vorüber seyn, der Traum des Lebens — und doch bin ich noch nicht sertig. Ja, lieber Doctor, ich muß ihn noch einmal sehen, ehe ich sterbe .... ich muß ihn warnen vor der Schlange, die er in seinem Busen nährt. Ich habe ihn ja längst aufgegeben, nicht meinetwillen, ach, nur seinetwillen will ich ihn von so großem Elend erretten!"

"Liebes Madden, ich beschwore Sie, überlassen Sie sich jetzt keinen so angreisen, den Gedanken. Ich will sie nicht betrüsgen, Ihr Herz ist stark genng, das Unvermeibliche zu tragen, aber noch ist ja Hoffsnung da, wenn Sie nicht muthwillig selbst sie zerstören. Iedenfalls verspreche ich Ihren, daß Sie Zeit haben sollen, von Ihrem Herzen Alles abzuwälzen, was es drückt. Auch ich habe noch einige höchst wichtige Fragen an Sie zu thun, aber jetzt, mein kuhnes, liebes Mädchen, schonen Sie sie sich

und zeigen Sie all bie muthige Selbsibes herrschung, die Ihrer edlen Seele wurdig ist."

Giannina schüttelte seufzend mit bem haupt, boch that sie ergeben nach bes Docstors Willen.

Eine Viertelstunde mochte in dieser Bemuhung vergangen senn, doch fand sie weder Schlaf noch Ruhe. Im Gegentheil
schienen die unheilverkundenden Symptome
immer drohender zu werden, und da kurz
darauf dem Doctor gemeldet wurde, daß
der Herzog draußen sey, und wenn es irgend möglich, dringend Einlaß wunsche,
bat sie so beweglich, ihn gewähren zu lasfen, daß der Doctor, ohnehin keine gunstige
Hoffnung mehr hegend, nachgab, und ihr
versprach, sobald er den Herzog nur einigermaßen vorbereitet haben wurde, ihn sogleich zu ihr zu senden.

"Borber aber," setzte er hinzu, "muß ich selbst noch einige Fragen an Sie thun, lice

bes Mabchen, die ich Sie einfach zu beants worten bitte. — Bon wem haben Sie das Medaillon, das Sie an Ihrem Halfe tras gen?"

"Bon meiner feligen Mutter, Rosa Chia-

"Die Leute, bei benen Sie leben, findalfo nur ihre Stiefeltern?"

"So ift es."

"Wen ftellt das Monchebild vor, das Ihr Medaillon enthalt?"

"Meinen Vater, einen beutschen Fürsten, wie man mir gesagt, bessen Familien-Name aber weder meine Mutter noch ich je ersfahren haben. Ein Papier, was mir meine Mutter auf ihrem Todtenbette übergab, enthält alle nähere Umstände, und meine Stiefschwester Josephe weiß den Ort, wo ich es aufgehoben habe. Luigi war des Fürssten Taufname. Weiter weiß ich nichts von ihm."

"Genug!" sagte tiefseufzend der Doctor. "Ich rufe jetzt den Herzog, aber um Gottes willen, schonen Sie sich und ihn, soviel Sie es vermögen."

Mit leifen Tritten verließ er nun bas Immer, um bem Herzog entgegen zu gehen.

"D Doctor!" sagte dieser versidrt, so wie er seiner ansichtig wurde: "Wie steht es mit Giannina? Wie erklare ich mir diese rathselhafte Begebenheit? Der erschossene Räuber, bei dem man meine wichtigsten Documente und mein ganzes baares Geld in Gold und Papieren fand, ist derselbe Herr von Wolff, ein getaufter Jude, von dem ich Ihnen erzählt und bei dem die Baronin früher mit ihrem vorigen Gemahl wohnte. Wie kam Giannina zu so genauer Kenntniß seines Vorhabens? — Doch zur Hauptsache, denn was ist alles Andere das gegen! Ueber diese nur beruhigen Sie mich.

Nicht mahr, sie ist nur schwer, nicht todts lich verwundet?"

"Erlauben mir Guer Durchlaucht," fagte der Doctor mit einiger Feierlichkeit, "Ihnen in Ihr Zimmer zu folgen, denn ich habe Ihnen einen fehr wichtigen und hochst unserwarteten Bericht abzustatten."

Als sie bort angelangt waren, und der Doctor forgfältig die Thure hinter sich versichlossen hatte, fagte er: "Wissen Sie gnäsdiger Herr, wer diese ungsückliche Giannina ist, die aus Liebe zu Ihnen hier untergeht — ach! ein Unglückstind ist sie, das in seltsamer Berzweigung in ihr eigenes Schicks sal mit verwebt ist — eine nahe, theure Anverwandte.... mit einem Wort, sie ist jene vor der Geburt schon verlassene Tochster Ihres Onkels, von der Sie gehört has ben muffen, und die, im Fall seine vorges spiegelte Berehelichung mit der Mutter Gültigkeit gehabt hätte, vor Gott und Mensschen die rechtmäßige Erbin all' der Güter

ware, die Sie jetzt besitzen, ja auch dieses Schlosses, das die Arme, o bitteres Schicksfal! nur betrat, um darin den Tod zu sins den. Schon bei ihrem ersten Anblick ergriff es mich wie unheilschwere Ahnung, heute aber hat mir das Bild ihres Baters, das ich, auf ihrem Busen ruhend, fand, und wenige Worte ihrer eigenen Erklärung die ganze traurige Gewißheit unzweiselhaft entsbullt."

Der Herzog ftarrte ihn fprachlos an.

"Sie erinnern sich, "fuhr ber Arzt fort, "daß Ihr Onkel, mit dem ich damals in Italien reis'te, eine betrügerische Ehe mit einem armen Mädchen aus jenem Lande einging, und als diese schon eine Frucht derselben unter ihrem Herzen trug, von seinem strengen Bater hart gedrängt, sich verleiten ließ, die mehr getäuschte als verstührte Chiarini in Benedig auf eine höchst grausame Weise zu verlassen, ohne sie je mit seinem wahren Namen bekannt gemacht

an haben. Er glaubte schon genug zu thun, daß er ihr eine bedeutende Geldsumme zus rudließ.

Spåter hat er sich zwar große Muhe gegeben, über ihr und ihres Kindes weiteres Schicksal etwas zu erfahren, jedoch ganz vergebens, da sie längst in Italien ganzlich verschollen war, und Niemand wußte, wohin sie sich gewendet. Eben so fruchtlos waren, wie ich hore, alle Nachforschungen der verlassenen Rosa ihrerseits, und Giannina weiß bis diesen Augenblick nur, daß ein vornehmer deutscher Herr ihr Bater war, ohne irgend etwas von seinen näheren Umständen zu kennen.

Sie mag jetzt Alles durch Sie erfahren, boch nun, gnadiger Herr, fassen Sie sich auch als Mann — benn ich darf es Ihnen nicht mehr verschweigen: Giannina zu retten gibt es kein Mittel mehr. In wenig Stunden wird dieser schone lebenswarme

Rorper ein falter Leichnam fenn, und bie treue Seele bei Gott!"

Der Herzog sank wie vernichtet auf seinen Seffel zurud. "Allmächtiger Gott!" rief er: "ist denn kein Erbarmen? D theurer Freund, die Hälfte meines Vermögens gehöre Ihnen, wenn Sie den Engel retten, das treue Herz, das durch meinen Leichte sinn stirbt. Nein, ich werde nie mehr Ruhe sinden! Doch jetzt beschwöre ich Sie, lassen Sie mich hin zu ihr, wenn Sie mich nicht zur Verzweislung bringen wollen. Ach! daß ich wenigstens ihre Verzeihung . . . . vo Giannina, welch' schreckliches Verhängeniß!"

"Kommen Sie, ich will Sie zu ihr fuhren, doch beschleunigen Sie nicht noch durch
zu heftige Gemuthebewegung das nahe Ende
der Dulberin, obgleich — fügte er schmerzlich lächelnd hinzu — obgleich die Liebe
auch auf dem Todtenbette wohl thut."

Es war ein furchtbarer und boch auch

tieffeliger Moment fur Beibe, als Heinrich zu den Fußen bes Bettes niederfank, und flumm mit heißen Thranen Giannina's Bande bedeckte.

"D, mein Henrico!" sagte sie endlich mit kaum vernehmbarer Stimme: "Dank, innisgen Dank fur diese Zeichen Deiner Liebe. Sie machen meinen Tod zum sußen Uebersgang in eine bessere Welt. Denn tauschen darf ich Dich ja nicht, mein Geliebter.... bald wird Dein armes Madchen in tieser Erde liegen, und keine Deiner Liebkosungen sie mehr erwecken konnen; d'rum sättige sie noch damit, so lange sie lebt, komm', achte meiner Wunde nicht, und kusse meinen Mund, damit er Dir durch seinen heißen Druck sage, was der Stimme auszusprechen schon so schwer wird."

Es liegt eine erhabene, unendliche Bolluft im Schmerz! Alls in diesem Ruffe ihre Thranen fich mischten, und ihre Seelen in einem einzigen glubenden hauch zusammenflossen, ba mogen Engel an bem Schmerzenslager gestanden und vom 2005 machtigen Gnade fur fie erfleht haben!

Es dauerte lange, ehe Giannina's umsichlingende Arme den Geliebten wieder los ließen, an dessen Bruft sie gern den letzten Seufzer ausgehaucht hatte. Endlich sansken sie, in halber Dhnmacht erschlafft, langsam herab, und wie ein weißes Marmorsbild lag sie nun eine geraume Zeitlang mit geschlossenen Augen, vor dem gleich ihr zum Tode erbleichten, zitternden Freunde da.

Als sie wieder einige Krafte muhsam ge-sammelt hatte, sagte sie feierlich: "Nun, Henrico, muß ich Dir noch weh' thun. — Gott ist mein Zeuge, wie gern ich Dir es ersparte, aber ich barf Dir es nicht versschweigen.

Es war eine Zeit, wo ich ber thorichten hoffnung Raum gab, Du wurdeft fur immer mein werden konnen, eine Zeit, wo

Cutti Frutti IV.

ich weder Deinen bohen Rang ahnete, noch fo innig fuhlte, als es feitdem der Fall ges wesen ist, daß mein langes niedriges Leben wenn gleich, bevor ich Dir begegnete, ohne die gröbste Schuld geblieben, doch jenen zarten Duft von meiner Seele gestreift hatte, der mich allein ganz Deiner werth hatte machen können.

Also schon ehe ich Dich hier wieder sah, und erkannte, hatte ich jeder Hoffnung auf Deinen Besitz entsagt, obgleich der Gedanke, mich von Dir verhöhnt und gemissachtet zu sehen, mich heute fast zur Berzweiflung trieb! Es ist also weder Eisersucht noch Eisgennutz, die mir jetzt die Junge lösen, auf der der bitt're Tod schon ruht. Es ist nur der einzige Munsch, Dich nicht unglücklich werden zu sehen, der mich zum Sprechen zwingt.

So wiffe benn, mein Freund, die Frau, bie es durch einen Betrug, ben ich nicht fenne, bahin gebracht, daß Du fie gu

Deiner Braut erkoren — ist Deiner ganglich unwurdig, von weit niedrigerer, undekannter Herkunft als ich selbst, ein Geschöpf, das Jahre lang auf gemeinster Stuse im Schlamme des Lasters gelebt, und, als zu schlecht fur den Umgang jedes rechtlichen Mädchens, von mir, sobald ich sie erkannte, wie eine Pestkranke gestohen ward. Hast Du nicht erst vor wenigen Stunden gesehen, wie mein Anblick, gleich dem Haupte der Meduse, auf sie gewirkt hat?

Du war'st nicht ber, für den ich Dich halte, mein henrico, wenn Du nach dem, was Du jest weißt, diese Schlange nicht augenblicklich auf immer von Dir entfernstest; auch darfst Du in die Worte einer Sterbenden, ach! einer Seele, die auf der ganzen Welt nur an Dir allein noch hängt, keinen Zweifel mehr segen."

"D Giannina, mein Leben, mein Alles! welche Nattern erwedft Du in meiner Bruft. Wie hat jene grafliche Tauschung mich vermögen können, bas Glud, mas schon in meine Urme sank, von mir zu stoßen, um einem teuflischen Schatten wahnsinnig zu folgen, ber mich jetzt höhnend in die Holle hinabstößt.

Ja, schon ebe ich zu Dir eintrat, marb bie Binde bon meinen Augen geriffen. Gin Brief bes elenden Barons, ber mit bem Gelbe mas er mir entlocht, nun in Sicherbeit, fich an une Beiden mit unerhorter Dieberträchtigfeit hat rachen wollen, ents bullte mir durch untrugliche Beweife bas gange fcmarge Gewebe bes Betruges in berfelben Stunde, als feine elende Gefahrtin, burch Deinen Unblick entfett, in bas Gartenbaus gebracht murbe, aus dem fie - benn Gott Lob noch ift fie nicht meine Fran - nie in mein Schloß gurudtehren wird. D Giannina, welches fcmere, gott. liche Strafgericht, bag in biefem namlis den Augenblick, wo bas feligfte Gluck uns erreichtar geworden mare, Du bas Opfer

meiner verruchten Verblendung werden mußt, und statt am Traualtar wir nun im Tode nur uns vereinigen werden — denn Dich überleben kann und will ich nicht. O nein, Du treuer hingeopferter Engel, diese Geswisheit wenigstens bleibt mein einziger Trost!

Wie unendlich schon hatte das Schicksal es mit uns im Sinne, war' ich nicht selbst der Morder unsers Glücks geworden! Du weißt es ja nicht, armes unglückliches Madschen! — So hore denn: Dein Bater war mein Onkel, der vorige Herzog von Hospenburg, von dem der größte Theil meines Bermögens herstammt, und ach! seine Sunde an Deiner verlassnen Mutter wuschert auch in mir jetzt fort! — Du, Gianznina, hattest hier zu gedieten gehabt, nicht ich, wenn die She meines Onkels als gulztig hätte anerkannt werden mussen. Jetzt, da wir Alles dieß entdeckt, jetzt, wo jeder verdunkelnde Schleier von meinen Angen

gefallen ift, wo ich Dich, wieder ich selbst geworden, mit unbeschreiblicher Liebe ansbete, und wo Du, Engel ber Milbe, auch an Deinem Verderber noch immer mit gleischer Zärtlichkeit hängst, ach! wie suß hätte alles vergangene Ungluck sich in Seligkeit aufgelbst — und nun — o Gott! die Strafe ist zu hart, erbarme Dich doch um dieses unschuldigen Wesens willen — oder, ist keine Rettung, so trenne mich wenigstens nicht von ihr, wenn ich ihr solge in das dunkse Reich, das ja nur ohne sie mir furchtbar seyn kann."

"Senrico," sagte Giannina ernst und seierlich zu ihrem Freunde, ber in wilder Berzweiflung seine Hande rang, "Henrico, was Du mir jetzt über meine Geburt entshüllt hast, berührt mich nur noch wenig, benn es ist nur irbischer Tand. Auch ist es gut, wie es ist — benn, mein Freund, unf're Verbindung ware auf dieser Welt immer eine unnaturliche geblieben, die uns

feinen Segen batte bringen fonnen. nein," fuhr fie fort, mit aller Aufregung bes fie ichuttelnden Riebers, "Gott hat es fo gu unferm Seil beffer gefügt! Aber mas Du eben uber Dich felbft gefagt, bas fchmergt mich tiefer als meine Todeswunde. Denrico, wenn meine gange Seele fich nicht bon Dir wenden foll, fo fcwore mir bier bor bem Allmächtigen, ben Du befennft, wie ich, nie eine verbrecherische Sand an Dein Leben zu legen, es geschehe, was ba wolle. Bis bierber baft Du nur, verzeibe barten Worte, mein Freund, burch Leichtfinn und Therheit gefehlt, nicht Du bift Schuld an meinem Tode - aber hute Dich vor großerer unverzeihbarer Schuld! Ift mein Berluft ein tiefer Schmerg fur Dich, fo trage ibn gu Deiner Befferung bann, mein Benrico, werben wir gefautert einst une wiederfinden in einer feligern Belt, und nichte wird unf're gleichgestimm. ten Seclen mehr zu treunen vermögen.

Doch verscherzest Du bieß endlose Glud -Gott! mir schaubert vor bem schwarzen Bilde - bann erft find wir getrennt auf ewig. Ach! ich babe ja gleich Dir verbrecherische Gebanken gehegt, als die Bewißheit Deines Berluftes mich faft bis jum Dahnfinn ergriff, und wie bante ich es' jest mit Jubrunft bem liebenden Gott, bag er mich burch jenen Rauber, beffen Aufchlag ich im Balbe unwillführlich belaufchen mußte, von fo entfeticher Gunbe errettete. D, mein Geliebter! lag' mich nicht in Bergweiflung fferben, nur berubige, befelige meine letten Augenblice burch die Gewißheit: bag Du gebuldig tras gen willft, was ber herr uber uns verbangt."

"Du bist grausam!" sagte Heinrich dumpf vor sich hin. "Du verdammst mich zu eisnem Leben voll Qual — boch welches Opfer war' ich Dir nicht schuldig! Beruhige Dich, ich werde handeln nur wie Du es willst."

"Uch, habe Dank! Dn haft mit biefen Worten ben Schwerften Stein von meiner Bruft gematit, aber mein Freund ..... mein armer Freund .... ich fuble .... meine Rrafte ichwinden immer mehr. -Sende mir ohne Zeitverluft bie Meinigen: benn waren fie gleich mein Unglud im Leben, im Tode will ich liebend von ihnen scheiden und nachber - o mein Benrico. sen doch standhafter als Dein schwaches ungluckliches Madchen - nachher schicke au bem fatholischen Priefter, baß er tomme mich mit meinem Gotte ju berfohnen. -Ift Alles beendigt - bann fen noch ber lette Abschied .... Dir geweiht ... Ret ach'!... nnd weine nicht fo troftlos ... Es bricht mein Berg ... und ich bedarf noch Kaffung." -

Ein langer Ruß noch, ein frampfhafter Druck der hand, die heinrich mit seinen Thranen badete — und betaubt, wie ein zum Richtplat Geführter, schwankte er aus der Thur.

Er sah sie nicht mehr wieder — benn ein hitziges Fieber warf ihn selhst noch in derselben Nacht besinnungslos aus's Kranstenlager, kurz zuvor ehe Giannina, nachs dem sie den Borschriften ihrer Religion gezguügt, in den Armen des Doctors und ihrer Schwester, mit einem letzten Gruß an ihren Henrico auf den Lippen, sanst entschlasen war, und ihre reine Seele, wir hoffen es mit Zuversicht, dei Gott der Sesligkeit theilhaftig ward, die ihr auf Erden nicht beschieden seyn sollte.

nid I nic

INTERNATION TOWN THE THE THE THE PARTY OF TH

জেনা দিনী প্রথমিক। শিক্ষা দিনী স্থানি শিক্ষা দিনা বিধান

### Achter Cag

nebst seiner Folge.

(Wiederum einen Monat frater.)

Gibt es wirklich anders als wir organissirte Wesen, denen es dennoch möglich ift, in eine Art sinnlichen Berkehrs mit uns zu treten; oder sind solche Fälle, deren haus siges Vorkommen in allen Zeiten behauptet worden ist, nur die Folgen einer plastisschen Selbstthätigkeit nuf rer eigenen Seele, die allerdings, wie der thierische Magnestismus am besten lehrt, ein noch wenig ers forschtes Vermögen zu besitzen scheint, durch das sie fähig wird, aus sich selbst herauszutreten, und gewissermaßen ihren eigenen Doppelgänger zu bilden — oder auch durch

fremdartige Gestalten ihrer eig'nen Schopf, ung sich Geheimnisse offenbaren zu laffen, die im gewöhnlichen Zustande ewig ein Buch mit sieben Siegeln fur sie geblieben waren?

Diefe gewichtige Frage mochte wohl nie gang g'nugend beantwortet werden konnen, wiewohl Reiner unterlaffen wird, in seinem eig'nen Innern fur eine oder die andere biefer Auslegungen Partei zu nehmen.

So beurtheile benn auch ber Lefer bas

Wer vor viet Wochen ben herzog von Hohenburg in jenen festlichen Tagen, in der Bluthe seiner Jahre, in Fulle der Gessundheit und strahlend von Zufriedenheit und Vergnügen gesehen hatte, wurde kaum in der schwarz gekleideten, blassen Gestalt, deren spärliches Laar, in Folge schwerer

Krankheit schon zum Theil ergraut war, und beren leidende Züge einen so tiesen Kumsmer verriethen, denselben Mann erkannt haben, der ihm vor Kurzem noch so bes neidenswerth — und heute so bemitleidensswerth erschien!

Unglud und die Sunde altern schnell! Längst hatten die muntern Gaste das Schloß verlassen, längst war die Baronin mit Geld abgefunden und entfernt worden, Einsamkeit und Stille hatten die Stelle der geräuschvollen Frohlichkeit vergang'ner Tage eingenommen.

Bum erstenmal sah man heute wieder einige Bewegung im Schloß. Ein bepackter Wagen stand auf bem Hose, und meherere, gleich ihrem Herrn in Trauer gekleis bete Diener waren beschäftigt, noch bieses und jenes zu einer, wie es schien, sehr weisten Reife zu ordnen.

Unterdeffen mar ber pur noch unvolls fommen geneseue Bergog, vom: Doctor am

Urm geführt, in ben Part gegangen. Balb batten Beibe bie alte Rirchenruine erreicht, innerhalb beren Mauern, unter Dornen und wilden Blumen, einstweilen ein einfas der weißer Stein die Stelle anzeigte, wo bas treu'fte Berg in fubler Erbe rubte. Runftig follte ein ichoneres, finnig erbach. tee Monument, aus dem edelften Marmor geformt, bas Undenfen ber Bernorb'nen wurdig ehren. Gin bittenbes Beichen bes Bergoge entfernte jett ben Doctor, ber langfam und traurig bem Echloffe mieber aufdritt. Der Bergog aber fniete bor bem Grabe nieber, legte feine glubenbe Stirn auf ben falten Stein, und betete fille und lange. Dann fufte er ben mit Rofen bepflanzten Grabhugel, und einen fcmerglich berlangenden Blid nach bem blauen Simmel richtend, ber in schönfter fruftall'ner Sonnenpracht über ibm glangte, berließ er gogernd, und wie er munichte auf immer, bie Stelle, Die fein Liebstes umfcblog. Als

er von dem kurzen Weg, sichtlich angegriffen, zurückkam, war Alles zur Abreise feretig. Mit einem freundlichen Gruß von seis nen, bekummert ihm nachblickenden Dienern, mit einem langen stummen Händebruck vom Doctor, Abschied nehmend, warf er sich in seinen Wagen, und bald lag der Schauplatz seiner Freuden und Leiden weit hinter ihm, doch der nagende Wurm im Innern blieb bei ihm zurück.

Es war schwul und sturmisch. Als gegen Abend die Sterne zu funkeln aufingen,
stieg hinter ihm eine tiefschwarze Gewitterwolke am Horizont empor, die immer groser anwachsend, im Wetterleuchten die Gestalt eines feuerathmenden Drachens annahm, der, einen Stern nach dem andern
verschluckend, Strome dunklen Wassers auf
die Erde spie.

Bitter lachelnd blickte ber Reifende gu bem Ungeheuer am himmel hinauf, und frente fich des paffenden Begleiters. Doch bald verfiel er wieder in bumpfes Ginnen.

Nachdem er lange Zeit vergebens versucht, die qualvollen Gedanken zu verschenchen, ließ endlich die ermattete Natur ihn mit einbrechender Dunkelheit (er beabsichtigte Tag und Nacht zu fahren) in einen tiefen Schlaf versinken.

Wie mochten wir aber bem Lefer zumusthen, Alles anzuhören, was bem Herzog bon nun an im Gewühle frember Lander Bielartiges begegnete.

Ucht Jahre reifte er fast in allen Belts theilen unfrer Erde umber, und horte wohl:

"daß bie und ba ein Gludlicher ge-

boch er — er fand bieß Glud, bas auch ihm einst trügerisch gelächelt, nie mehr wieder.

Gealtert, franklich, der kahne Muth gebrochen, der ihn fonst uber alles Ungemach bes Lebens so leicht hinwegtrug, kehrte er endlich matt und mude, nur um in Ruhe ben erwünschten Tod zu erwarten, nach der verlassen Heimath zurück. Kaum daß er sie wieder erkannte, die alt gewohnten Gegenstände, so hatte sich Alles verändert, Anderes hatte wohl auch sein schwächer ges wordenes Gedächtniß nur vergessen!

Es war schon spat Abends, als er, sich sehr unwohl fühlend und fast die Annaberung einer schweren Krankheit fürchtend, seinem Kammerdiener befahl, bei dem ersten Gasthause, das sie antreffen wurden, anhalten zu laffen, da er sich nicht vermösgend fühle, die Nacht seinen Weg bis Hoshendurg fortzusetzen.

Man befand sich in einem tiefen Walbe und erblickte endlich eine stattliche Herberge.

Das haus, bas von allen Seiten bie Baume bicht umschloßen, war außerst groß und weitlauftig, in einem auffallend regel, mäßigen, edlen Style erbaut, und wie es schien, nur gang kurglich erft fertig geworden.

Es war schlohweiß getuncht, und da eben, während man noch im Hose hielt, ber Mond zwischen zerriß'nen, wie im Sturme am Himmel sich jagenden Wolken hervortrat, so fühlte der kranke Herzog seine Ausgen von dem hellen, kalten Reslex, der von dem weißen Hause zurückprallte, so verwundet, daß ihm die egyptische Sage vom Mondstich einsiel, der schnell erblinden macht.

Er stieg aus, und fand alle Jimmer, burch die er ging von derselben blendenden, kirchhöstlichen Weiße, auch die Meubeln trusgen alle diese Farbe, ja vor der Treppe lag selbst ein ungeheurer weißer Hund, der wie aus cararischem Marmor gesormt, lebs los zu ruhen schien. Alls der Herzog an ihm vorüberschritt, erhob er ein furchtbares Geheul, ohne sich jedoch weiter zu regen.

Eine leichenabnliche Frau mit bemegungelofen, fteinernen Bugen führte bie Gafte. Sie war in tiefste Trauer gehült, beren schwarze Farbe schauerlich mit der übrigen Umgebung contrasiirte. Ueberall herrschte die größte Reinlichkeit, die mussterhafteste Ordnung, überall derselbe granz diose Styl, überall dieselbe katte, unbeimsliche Leere, wie in einer Behausung der Tobten.

Der Herzog, den schon das Fieber schuttelte, eilte, sich zur Ruhe zu begeben. Das
Zimmer, welches man ihm bereitet hatte,
erschien sehr hoch und geräumig, und bilbete die Ecke des Hauses, etwas entsernt
von den Stuben, die man der Dienerschaft
angewiesen hatte. Sein Bett stand an der
kahlen weißen Wand, zwischen zwei Fenstern, die, ohne Läden noch Rouleaux, dem
Schein des Mondes freien Spielraum bis
in jeden Winkel verstatteten. So sehr dieser Umstand den Herzog sonst am Schlaf
zu hindern pflegte, so ließ ihn boch dieß.

mal große Mattigkeit balb bie erfebnte Rube finden.

Sie war aber nicht von langer Dauer. Es mochte eine Stunde nach Mitternacht sepn, als er im starksten Fieberparoxismus und unter ben heftigsten Schmerzen erwachte. Doch war es seltsam, daß es ihm burchaus unmöglich blieb, die Augen zu effnen. Bei immer überhandnehmender Qual wollte er seine Leute rufen, boch keinen Laut war er vermögend über seine brennend trock'nen Lippen zu bringen.

So in todtlicher Angst, sprachlos, von schwarzer Nacht umfangen, von den unersträglichsten Schmerzen gesoltert, lag er, bald in dumpfem Hindruten bewegungslos da, bald warf er sich in verzweiflungsvoller Ungeduld wild umber — eine todtlich lange Zeit, die dem Leidenden eine Ewigkeit dunfte!

Da war es ihm plotglich, als webe ein leifer Zephyr über ihn hin, fachle fühlend

feine heißen Wangen, und bffne lind und fauft ihm nach und nach die Augen.

Des Mondes hellster Glang erfüllte bas Gemad. Er blidte unficher. halb geblenbet um fich ber, bis feine Augen zuletzt auf einer Stelle fest hafteten, wo die Monde ftrablen von beiden Edfenstern fich, wie les bendig geworden, in feltsamem Spiele mifche ten. Jest schien es ibm, als jude es bort wie schwache Blige, und ein rofiger Nebel ftieg auf - immer mehr gewann bie Wolke Geftalt - breimal erklang ein Ton, webe der Wind uber bie Saiten einer 3ps ther bin - und o Gott! in bimmlischer Erscheinung, in überirdisch verklarter Schonbeit, fand bie bor ibm, nach ber mit taufend Thranen glubender Sehnsucht er fo oft verzweiflungsvoll gerufen.

Mit einem Blick unendlicher Liebe, befeligender als je der Ausbruck irdischer Leis
denschaft war, ruhten die hellen Sterne ihrer Augen auf seinem blaffen Antlit.

"Mein treuer Henrico!" hauchten ihre Lippen, "mein armer Freund! der Allbarmherszige vergonnt mir, Dich aufzurichten in Deinem Schmerz. Berzage nicht — Ruhe wird zuruckfehren in Deine Seele. Denn wiffe: zu Deinem Schutzgeist ward von einem gnädigen Gott ich ausersehen, so lange Du auf dieser Erde wall'st."

"Durfen auch Deine irdischen Augen mich von nun an hier nie mehr wiedersehen, so ist mein ganzes Wesen doch, in all' seiner unaussprechlichen Liebe, Dir immer noch, bis einst in namenloser Wonne auf ewig wir vereint an des Unendlichen Throne ruh'n. Berbanne also jede Klage, gewinne frisches Leben wieder, denn solches ist hier Dein Beruf. — Und nun, Henrico, lebe wohl! Vergiß es nie, wenn Du verjüngt Dich wieder sühlen wirst — Dein treuer Engel wacht über Dich."

Und wie fie genaht, verschwebte langfam wieder, im rofigen Dufte, die Geffalt, des

Auges milber Engelsblid, bas Lette was verschwand.

Was Seinrich in biefen Momenten ems pfunden hat, fann unf're arme Sprache nicht befchreiben, ja funlos fast erscheint, mas er bavon zu schildern versuchte.

"Ich horte ihre Worte nicht," lagte er, "ich ward fie auf eine übernaturliche Urt inne, der ich keinen Ausdruck geben kann. Nicht vom Ohre allein wurden diese Laute vernommen, nein, von der Seele und allen Sinnen zugleich."

Diese Stimme erklang nicht nur mit entzudender, nie vernommener Melodie, nein, sie duftete auch wie Paradiesesluft, spielte in hundert wunderbaren Farben wie Regenbogenkranze um mein haupt, ergoß sich mit entzudenden Schauern, wie ein lins dernder, jeden Schmerz in Wollust auflösens der Balfam, durch alle meine Glieder, und ber sußeste, in selige Traume getauchte

Schlaf folgte der Wonne jener unvergefilischen Augenblicke.

Alls Heinrich von diesem langen Schlaf mit dem Gefühl belebender Erquickung ers wachte, sah er den Doctor an seinem Bette sigen, und nicht weit davon seinen treuen Kammerdiener mit besorgter Miene stehen.

"Gott Lob!" rief der Doctor, mit tiefer Ruhrung des Herzogs Hand fuffend, aus, "jett ift jede Gefahr verschwunden! Ihre gute Natur hat gesiegt, aber noch gestern, ich leugne es nicht, hielt ich Sie für eine sichere Beute des Todes."

"Mein Gott!" sagte ber Herzog, "wie ist mir benn, hab' ich nicht lange Jahre in ber Irre umhergeschweist — ober hat ein wüster Traum mich geäfft! Wie bin ich hierher gekommen, in dieß kleine, elende Zimmer? Himmel! welche Batzterie von Medicin-Flaschen sehe ich hier stehen!"

"Ja," erwiederte ber Doctor ladelud, "bie Kacultat mußte in der That nicht mehr, nach welchem Mittel fie greifen follte, und Gott fen Dank, daß die Matur die Gur felbft in die Sand nahm. - Bo Gie find, anabiger Berr, wollen Gie miffen? Bett darf ich es Ihnen wohl fagen. Als Gie vor acht Tagen, faum balb genesen, auf Ihrer Abreise bestanden, abnete mir gleich nichts Gutes, und mas ich befürchtete, gefchah auch nur zu bald. Schon am andern Morgen fam ein reitender Bote von Ihrem treuen Diener bort, ber mir melbete, baß Sie gegen Abend deffelben Tages, in die feltsamften Phantaffeen verfallen seven, die in wenig Stunden fast bis zur Raferei ausgeartet maren, gulett aber einer todtabuliden Ermattung Plat gemacht hatten. Er babe feinen andern Rath gewußt, als Gie in ber naben Judenschenke einstweilen untergubringen, ba eine weitere Transportirung Cutti Frutti IV. 12

ihm bei Ihrem Zustande unmoglich geschies nen. Er bat mit unn um bes himmels willen, keinen Angenblick langer mit meiner Unfunft zu zogern. Go haben Gie uns benn diese acht Tage über mabrhaftig nicht wenig zu Schaffen gemacht, und wie gefagt, geftern glaubte ich, alle hoffnung fen babin - als fich mit einem Dal, mabrend wir Alle trofflos an Ihrem Bette fanden, bie frubern wilden Phantaffeen in ein leifes Aluftern verloren, und bierauf Ihr Geficht wie von einem Scheine himmlischer Bertlarung übergoffen ward. Ibre erlofdinen Augen ftrahlten wie von einem neuen Fener, und furg barauf verfielen Gie in einen tie fen Schlaf, ber achtzehn Stunden ohne Un: terbrechung gebauert bat; bas mar benn Die beilfame Erife, ber Gie Ihre Rettung einzig und allein zu verdanken haben."

"Giannina!" lispelte Heinrich mit bebenben Lippen, und eine heiße Wallung brang wohlthuend an fein Herz. "D meine Freunbe!" sagte er bann und faltete nachdenkend seine Hande, "es gibt Dinge in dieser Welt, von benen uns're Philosophen sich nichts träumen lassen! Ich aber habe zu träumen aufgehört," setzte er heiter hinzu, "denn ich bin erwacht — und von nun an will ich das rechte Leben erst beginnen. Nicht nur die Krankheit meines Körpers, nein, auch die meiner Seele hat diese lange Nacht begraben! Es hat Alles so kommen mussen. Ich bereue nichts, was geschehen, denn Reue ist Thorheit, nur Bessermachen ist Weisheit!"

Heinrich hielt Wort, und leicht ward es ihm, dem Glücklichen! benn die Liebe eines Eugels war sein Schutzeift. Davon überszeugt, konnte er nur leichte Fehler mehr begehen. Er genoß seine Tage noch vielsfach, er pflückte noch manche sehne Frucht vom Baume des Lebens, aber mit Maß nud in den Schranken der Vernunft.

Dauernder und befeligender aber ift das

Glud beffen, ber aus Liebe gur Bernunft kommt, als beffen, ber aus Bernunft gur Liebe kommt.

Und dieß, konnte man fagen, ift vielleicht der mahre Unterschied zwischen Religion und Philosophic.

Alls ich die vorliegende, so eben beendete Geschichte einer Freundin in der Residenz vorgelesen hatte, frug sie mich dringend, ob denn Alles dieß wirklich wahr sen? "Ganz gewiß," erwiederte ich, "schon der hochst glaubwürdige Titel hat Ihnen das ja ans gezeigt."

"Nun, wo hat es sich also zugetragen?"
"Darüber kann ich Ihnen keine bestimmte Auskunft geben, aber Sie bringen mich boch durch Ihre Frage hier plotzlich auf etwas, was mir ganz entfallen war. Der Freund nämlich, welcher mir das Manus feript mittheilte, gab mir damals, zu bespferer Drientirung, eine kleine Karte mit. Diese werde ich jest sogleich meinem Bersleger schicken, daß er sie, sauber lithographirt, oder auch in Stahlstich, wenn ihm dieser nicht zu theuer ist, der Erzählung beisüge. Es wäre sehr gut, wenn dieß Beispiel Nachfolger fände, denn da man sich ohnedem bei vielen modernen Novellen manchsmal gar nicht in der etwas verwirrten Localität zurecht sinden kann, so wäre dieß ein herrliches Hussmittel; und wie sehr muß auch durch die bildliche Anschauung das Interesse an der Geschichte selbst geswinnen!

Ich werde Ihnen also den erwähnten Grundplan gleichfalls morgen mittheilen, einstweilen fann ich Ihnen aber, zu Bestriedigung Ihrer Neugierde, noch gestehen: daß ich zwar, wie gesagt, nichts Zuverläßisges über den Schauplatz der Abenteuer Mischling's weiß, aber doch einmal gehört

ju haben glaube, ein Theil berfelben habe fich in meinem eigenen Baterlande — in ber Laufitz zugetragen."

"Der Lansitz!" sagte lant tachend die Dame, "nein, wie ist es möglich, daß man aus der Lausitz senn kann? Wissen Sie wohl, daß, schon als ich noch in der Madschenpension war, unfre alte morose Lehrerin, die nicht litt, daß wir bei'm Unterricht nur eine Miene verziehen dursten, es doch nie dahin bringen konnte, uns das Lachen zu verwehren, wenn in der geographischen Stunde von der Lausitz die Rede war? Ja, es wurde später förmlich in die Gesetze der Vension ausgenommen: bei Erwähnung der Lausitz durse eine Viertelstunde gelacht wers den, aber nicht länger."

"Liebenswurdigste Spotterin," erwiederte ich, nicht ohne einen kleinen Anflug von Berdruß, "bas kommt bloß daher, weil Sie kein Lateinisch verstehen. Sie haben viels leicht bei Laufig nur an den Sitz einer

Laus dedacht, fatt an Laus Dei zu benfen, mas diese berrliche Proving doch bei jedem Liebhaber von Tanngapfen, Kartoffeln und Sandichollen hervorrufen muß. Gigentlich aber fommt bas Wort von bem Character ihrer Bewohner ber, benn biefe find feines: wege Dittopfe, fondern ben Extremen abgeneigt, und eber von Ratur etwas lau. Much ift ce nur verftandig, baß fie im Bangen lieber fitzen als laufen. Es find gewiffermaßen, wenn Gie wollen, phlegmatis fche, aber eben beghalb auch febr aute Leute, bie zwar nicht ungern viel reben, aber ftets nur febr wenig bondeln, mas fie gu febr eremplarischen Burgern macht. Dur barf man fie nicht mit ben ebenfalls bort anfa-Bigen Wenden verwechseln, ein Bolfchen, bas, obgleich es mitten unter ihnen lebt, boch fein flavisches Blut, wie seine flavische Gefinnung fo rein erhalten hat, wie nur Juden und Bigenner die ihrigen.

Uebrigens muß ich Ihnen fagen, baß ein

Abschnitt bes Landes febr romantisch ift, und ber andere wiederum zum Theil fehr fruchtbar, ja bas Bange hat man von jeber nicht mit Unrecht einer guten Rub verglis chen, die Freund und Feind ftets gleich tuchtig gemolfen haben. Die Rub and) noch beute gute Mild, und die Delfer laffen ce wahrlich an Gifer nicht fehlen! In ber ethnographischen Beschreibung, welche unf're gelehrte Besellschaft nachstens von biefer Proving berausgeben wird, fteht Rol-"Man fann mit Recht ben obern gendes: Theil ber Laufitz einen Garten, und ben niedern, ohngeachtet seines fandigen Bobens, eine wahre Solze und Kornkammer nennen. Beiden fehlt es in der jegigen Epoche an nichts, als an etwas mehr Aufmerksamkeit bon oben, an etwas mehr Unterfiutung bon Seiten bes Gouvernements, welches Diese neue Acquisition wohl bisber zu unbebeutend fur feine Beachtung gehalten bat. -Wir find nicht fo gludlich als die Rheinlander, und gleich einem Paria unter den Provinzen, erfreut sich die arme Lausitz noch keiner jener Wohlthaten, die ihren Schwesstern zu Theil wurden, keiner Chaussee, keines Canals, keiner Aushülse der Industrie, keiner Gunstbezeigung irgend einer Art — obgleich zu allem diesem die beste Gelegensheit vorhanden wäre, und obgleich das kleine Ländchen mit Anstrengung aller seiner Kräfte, so viele neu auserlegte Abgaben bezahlen muß, ohne daß man ihm die alten deßhalb erlassen hätte. Daher kömmt sie freilich auch immer tieser in's Unrecht, d. h. sie wird alle Tage ärmer, der sündlichste aller Zustände...."

"D, ich bitte Sie, liebster A. Z., verschosnen Sie mich mit diesem pedantischen Zeuge, ich sehe, Sie wollen mir das Lachen durch Langeweile vertreiben, aber es soll Ihnen nicht gelingen."

Und hier ficherte fie wieder in ihr Schnupftuch wie ein Ganechen, und fagte

halblaut, sich sortwährend mit Lachen unsterbrechend: "Nein! ha, ha, ha, ha, es ist doch zu spaßhast! Sie sind also wirklich daher, ha, ha, ha, ha, aus der Lausitz! ha, ha, ha, ha, -- Himmel! ich bekomme den Lachkrampf! Machen Sie, daß Sie sortkommen, oder ich verscheide."

Sier gestehe ich, daß mein ganger Laus siesischer Patriotismus, und das will viel sagen, rege ward, und in mahre Emporung überging.

"Gnadige Fran," sagte ich, "das ist zu arg! Wie konnen Sie eine ehrliche und sittsame Provinz so geringschätzend behandeln? eine Provinz, aus der Ephraim Leffing und Johann Gottlob Fichte hervorges gangen sind! Madame, "setzte ich hinzu, benn ich kannte mich nicht mehr vor Zorn, "Madame, wir haben ein Wochenblatt, ein Laustssisches Wochenblatt! und ich werde dem Redacteur acht Groschen schieden, um ein patriotisches Pasquill auf Sie anzusers

tigen. Jest aber gebe ich, Madame, und nie feben Sie mich wieder."

Die Ungludliche lag in Krämpfen, ob aus Angst über meine fürchterliche Drohung, oder noch immer, es ist kaum glaublich! aus unverständigem Gelächter über die Laussitz? ich habe es nie erfahren, denn in meisner Wuth reiste ich sogleich mit Extrapost nach Hause, und habe seit dieser Zeit mein liebes Vaterland nie wieder verlaffen.

#### II.

Nachrede.

Es ist schon bster bemerklich gewors ben, daß ich ein großer Freund von Bors reden bin. Da ich jedoch bei diesem Theile eine solche versäumt habe, so entschädige ich mich, noch ehe es zu spat wird, mit einer Nachrebe — ein Titel, der überdem einen doppelten Sinn enthält, wie man bald merken wird. Ich beginne:

Das Erscheinen einer neuen Novelle von Tiek ift gewiß fur Jeden, der den großen Dichter zu wurdigen weiß (und zu unf'rer Ehre wird diefes Publicum, Gott Lob! in Deutschland täglich großer), ein's der freus bigfien Greigniffe. Bie vielmehr noch fur einen abgeftorb'nen Ginfiedler, wie ich es bin, bem bergleichen oft nur fehr fpat gn Beficht fommt. Go erhielt ich benn auch geftern erft bie bor einigen Sahren gefchries bene launige Erzählung, "ber Jahrmartt" betitelt. Mun fonnte mir gar nichte mehr a tempo fommen, als barin eine fo vortreffliche Satire auf Parcomanen gu finden, weil mein Doppelganger, ber Furft bon Mustau, eben ein großes Gartenwerk herausgegeben hat, ju bem Tief's geiftreicher Scherz bier ichon, fo zu fagen, praenumerando bie ergotglichfte Kritif liefert, und um mit achten Recenfentenworten gu reben - über die Bichtigfeit, mit ber ber Furft eine Spielerei behandelt, die fich dem mahe ren Runftgebiete gar nicht anreihen barf, fiegreich ben Stab bricht. Ich vermag bas ber Allen, die fich einmal gutmuthig bagu berftanden haben, jenen trod'nen Tractat, bei bem ich fcmbren tann, wenigstene funf:

gig Mal eingeschlafen zu fenn, zu lefen jett zu ihrer Entschädigung und ihrem Bergnugen nichts Befferes anzurathen, als Tick's Jahrmarkt gleich barauf folgen gu laffen. Denn bas ift eben bie erfreulichfte und vielleicht allein mahrhaft geniale Catire, welche die comischen und schwachen Seiten im Menschen nicht erft auffindet, fondern fie, gleichsam burch Inspiration, im Boraus ichon errath; weghalb fich benn auch immer gar viele Leute von folchen Propheten perfonlich angegriffen glauben, obgleich bas Genie in seiner Unschuld une nur bas Mogliche und Bahre im allgemeinen Menschengeiste aufdedt, und eben beghalb immer ficher ift, bag fich die perfonlichen Driginale bagu schon von felbst finden werben.

In wie weit übrigens mein befagter Feind und Doppelganger dem Tiek'schen Baron wirklich, fern oder nah, verwandt fen, überlaffe ich, wie billig, bem Scharffinn bes Lefers felbit zu beurtheilen - Glodenzuge und Krubfiude nach Maggabe großerer oder minderer Bewunderung eriftiren gwar, um ber Mahrheit ihr Recht zu geben, bis jest in seinen Garten noch nicht; baß er aber in bem vorliegenden Werklein bennoch mit bochst posserlicher Gravitat übermäßig an bie große Glode geschlagen, fann fein Parteiloser in Abrede fiellen. Conberbar trifft ce fich indeg, bag ein and'rer geiftreicher Novellendichter, dem bas Publicum auch mit viel Liebe zugetban ift, Leopold Cchefer, bem parcomanisch : literarifden Bilbers buche ebenfalls eine, aber diegmal wirklich absichtliche Beurtheilung ex post zugebacht bat. Diese ift mir aufällig schon im Mas nufcript ju Geficht gefommen, und zu meis nem nicht geringen Erffaunen gang gunftig ausgefallen. Welches unverbiente Glud! Denn auf jeden Kall wird Schefer's Auffatz den Lesern willkommen senn, wie es früher Tiek's Jahrmarkt war, und so geslingt es der Eitelkeit des unbedeutenden Parkbeschreibers noch zuletzt, sich zwischen zwei berühmten Dichtern, dem ironischen und dem enthusiastischen, wenigstens Bestugsweise einen Augenblick mitten inne zu stellen.

Darüber könnte ich fast neibisch werden, wenn ich nicht bei meinem hinscheiden ben Reid mit allen übrigen menschlichen Suns ben schon abgelegt hatte; benn auf meinem jetzigen Stern gibt es wieder neue, ganz anders gestaltete Sunden und Tugenden, als da unten, und man wurde sich dort nicht weniger barüber wundern, wenn es mir vergonnt ware, aus jener Schule zu schwatzen, wo ich so eben in Quarta einger rückt bin. Indem ich dieses ehrenvolle Avancement meinen hinterlassnen Freunden, wiewohl mit Berbittung aller Gratulationen,

ergebenst anzeige, empfehle ich mich bensels ben zugleich bestens bis zum nächsten und letzten Theile dieses copieusen hors d'œuvre, wenn anders ein solcher zu lebendiger Reise noch bestimmt ist.

Jum Schluß gebe ich aber noch eine eig'ne furze Recension des besagten Gartenwerks jum Besten, die ohne Anmaßung als infaillible zu betrachten ist:

Die vornehmen Leute fangen nun auch an, in unser Fach hinein zu stumpern. Welche traurige Aussichten fur unf're Lites ratur!

Hier liegt vor mir ein Kind biefes Beifies, ein folenner Gartenschmaus, arrangirt von einem schon vielfach anderweitig bekannten Kraftgenie. Zuerst erscheint eine Borfost en macédoine, worin auch etwas mit unterläuft von der Politif und Regierungskritik, nebst vielen andern Allotrien, die gar nicht dahin gehoren; Alles wohl

eingesalzen und eingepfessert, dann wieder mit Zucker nebst französischen Phrasen bestreut und mit Unschuld maskirt, pour servir tantôt à la bourgeoise, tantôt à la royale, mais tovjours au suprême et parfait haut gout; das Ganze überdiess mit langen Perioden und sehr verlängerten Abschweisungen reichlich gespickt.

Bur hauptschussel werden hierauf eine solche Menge Begetabilien servirt, daß kein Mensch sie ohne Indigestion zu verdauen im Stande ist; um so mehr, da nichts als Wasser, mit einigen kunstlichen Felsen darin, als Erfrischung bazu herumgereicht mirb.

Statt ber behaglichen Ruhe bei'm Defefert gibt es aber nichts als endlose Promenaden. Ihrer ermudenden Kraft dankt man indeß, nach beendigtem Frohndienste, wenigstens eine wohlthatige Schläfrigkeit.

Lieber Furft! parcomanifiren Gie mci-

netwegen alle Ihre Guter, aber muthen Sie uns nicht zu, die langweilige Besschreibung davon in hundert Variationen auf daßelbe Thema durchzulesen.

Nur Ihr freundlicher Abschied gefiel mir, und mit bankbarem Gahnen fage ich Ihenen baher jest von herzen: Gute Nacht!

Ente bes vierten Bantes.

# Un zeige e einer Driginal : Ausgabe der

# sammtlichen Werke

des

Berfaffers der "Briefe eines in Deutsch ;-

von

#### Carl Julius Weber,

in Lieferungen von 6 Bogen, gr. 8. 6 gr. ober 24 fr. Die Lieferung.

Einzeln find davon zu haben im erhöhten Subscriptionspreise von 36 fr. oder 9 gr. per Lieferung

bas

# Papstthum und die Papste.

(Gin vorher nie gedrucktes Werk.)

# Deutschland

oder

Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen.

4 Banbe.









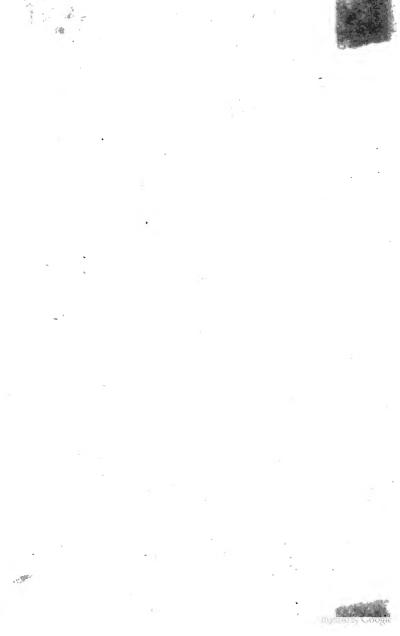

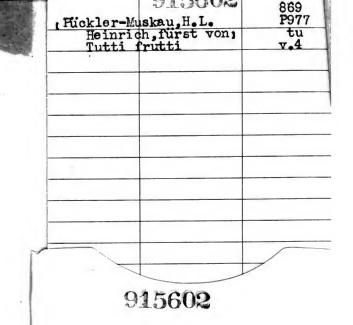

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



